# 3 3433 08191567 4



Windschnut



# ZOROASTRISCHE STUDIEN

VON

FR. WINDISCHMANN.

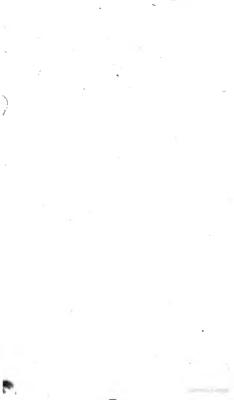

# ZOROASTRISCHE STUDIEN

### ABHANDLUNGEN

ZUR

# MYTHOLOGIE UND SAGENGESCHICHTE DES ALTEN IRAN

FR. WINDISCHMANN.

NACH DEM TODE DES VERFASSERS HERAUSGEGEBEN

VON

FR. SPIEGEL.

#### BERLIN.

FERD. DÜMMLER'S VERLAGSBUCHHANDLUNG.
(HARRWITZ UND GOBSMANN.)
1863.

#### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

AFTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS, 1907

#### . .

# Vorrede.

Dass durch das Hinscheiden Friedrich Windischmann's den orientalischen Studien ein eben so herber als unerwarteter Verlust zugefügt wurde, wird wohl Niemand bezweifeln, der diesen Forschungen irgendwie nahe steht; Keiner aber dürfte dies persönlich tiefer empfunden haben, als der Schreiber dieser Zeilen, dem es in den letzten Jahren vergönnt war, durch Gemeinsamkeit des Studienkreises ihm näher zu treten und im häufigen mündlichen und schriftlichen Verkehre mit ihm stehen zu dürfen. Vor Allem aber erregte es mein lebbaftes Bedauern, daß es dem Verstorbenen nicht möglich gewesen war, ein Werk zu vollenden, welches mehrere Jahre hindurch den Gegenstand seiner eifrigsten Studien gebildet hatte und in einer Reihe von Abhandlungen wichtige Punkte aus der iranischen Mythologie und Religionsgeschichte behandeln sollte. Der Verewigte hatte öfter mit mir von diesem Werke, als einer fast fertigen Arbeit, gesprochen, nur seine fortwährende Kränklichkeit hatte

ihn verhindert, die letzte Hand an dasselbe zu legen. Aus einzelnen Mittheilungen, die mir der Verfasser gemacht hatte, ließ sich vermuthen, daß das Werk von hoher Bedeutung sein werde, und mit großer Freude ging ich daher auf den von den Hinterbliebenen mir gemachten Vorschlag ein: die Herausgabe dieser nachgelassenen Abhandlungen zu übernehmen, um so mehr, da ich glauben mußte, mit der fast druckfertigen Arbeit wenig Mühe zu haben. In letzterer Hinsicht sah ich jedoch bald, dass ich mich getäuscht hatte und dass nicht Alles, was dem Verfasser leicht war, auch für den Herausgeber leicht sein mußte. Es ist ganz richtig, daß die hier vorliegenden Abhandlungen von dem Verfasser selbst in wenig Wochen vollendet werden konnten, für einen Herausgeber, der sich nie mit dem Verfasser über den Plan und den Inhalt des Werkes genauer besprochen hatte, lag die Sache anders. Schon die Ausscheidung der zum Druck bestimmten Abhandlungen aus gelegentlichen Excerpten und anderen Papieren, mit denen sie zusammen lagen, machte einige Schwierigkeit. In dieser Hinsicht glaube ich jedoch, meine Aufgabe ziemlich gelöst und nichts Wichtiges ausgeschlossen zu haben. Nur, ob ich die Uebersetzung des Bundehesch aufnehmen solle oder nicht, war mir eine Zeitlang zweifelhaft. Zwar, dass Windischmann eine Uebersetzung des Bundehesch herauszugeben beabsichtigte, weiß ich aus dessen eigenem Munde, ob sie aber einen Bestandtheil des vorliegenden Werkes bilden sollte, weiß ich nicht.

Es will mir fast scheinen, als ob die hier mitgetheilte Uebersetzung nur ein erster Entwurf sein sollte und daß der Verfasser die einzelnen Capitel etwa in der Weise zu commentiren beabsichtigte, wie dies in der neunten und zehnten Abhandlung geschehen ist. Indessen, eine solche Ausarbeitung lag nicht vor und ich halte die Uebersetzung des wichtigen Buches durch einen so sachkundigen Gelehrten, wie Windischmann, jedenfalls für einen großen Fortschritt. Es mag sein, dass hier und da eine Wendung anders zu fassen ist und dass Windischmann selbst, bei nochmaliger Ueberarbeitung, Manches anders gefasst haben würde. Allein diess Alles berechtigt uns nicht, eine so wichtige Arbeit der Oeffentlichkeit zu entziehen, auf einem Gebiete, wo die Unsicherheit noch so groß ist und größere Sicherheit nur durch das Zusammenwirken vieler Kräfte erreicht werden kann. Hier gilt es vor Allem, den Versuch zu wagen und Andern die Möglichkeit zu gewähren, auf dem Gewonnenen fortzubauen, das Irrthümliche aber zu berichtigen. Dies ist meine Ansicht, aber auch der Verfasser dieses Werks hat sie als die seinige ausgesprochen, nicht bloß mündlich und schriftlich gegen mich, sondern auch öffentlich (in der Vorrede zu seinem Mithra) und ich glaube daher seinem Sinne nicht entgegen zu handeln, wenn ich diese Arheit in sein Buch aufnehme.

Den Gesichtspunkt aufzufinden, nach dem Windischmann die einzelnen Abhandlungen aneinander zu reihen gedachte, ist mir nicht gelungen, und auch meine Erkundigungen bei Andern sind fruchtlos geblieben; es scheint, dass sich der Verstorbene nirgends über den Plan dieses Werkes geäußert hat. Die einzelnen Abhandlungen sind zwar in sich abgeschlossen, stehen aber unter sich wenig in Beziehung. Die 11. Abhandlung war gewiß bestimmt, eine der ersten Stellen im Buche einzunehmen, ich habe sie jedoch an das Ende gestellt, weil sie nicht ganz vollendet ist. Dem aufmerksamen Leser wird es auch nicht entgehen, daß dieselben Textcitate, namentlich die dem Bundehesch entnommenen, an verschiedenen Stellen des Buches etwas verschieden übersetzt sind. Offenbar liegt die Abfassung einzelner Abhandlungen oft um Jahre aus einander, da mir aber die Zeit ihrer Entstehung meist unbekannt ist, so habe ich auch hierin Nichts zu ändern gewagt.

Trotz dieser kleinen Uebelstände, welche durch die Verhältnisse bedingt sind, stehe ich nicht an, das vorliegende Werk als ein höchst bedeutendes zu bezeichnen, welches immer einen hohen Rang unter den Schriften einnehmen wird, welche zur Aufklärung des iranischen Alterthums geschrieben worden sind. Der Verfasser arbeitet nach der Methode Burnout's, welche auch ich für die richtige halte, er hält sich frei von aller Einseitigkeit, und während er den Nutzen nicht unterschätzt, den die indische Literatur und Sprache für die iranischen Studien gewähren kann, ist er doch auch nichts weniger als blind für die Beziehungen Irans zum

Westen. Vor Allem aber ist die gründliche Durcharbeitung des iranischen Stoffes selbst nicht genug zu preisen. Mich zum wenigsten hat das Buch durch die vielfache Belehrung und Anregung, die es mir geboten hat, reichlich für die Mühe entschädigt, die ich durch dasselbe gehabt habe.

Bei der Herausgabe dieses Werkes war es natürlich mein vorzüglichstes Bestreben, nur den Verfasser reden zu lassen und mich möglichst aller Einmischung zu enthalten. Nur selten habe ich eine Note beigefügt und dann nur mit Angabe meines Namens; noch weniger habe ich mir natürlich Aenderungen im Texte selbst erlaubt. Nur in der dritten Abhandlung habe ich etwas stärker eingreifen müssen. Windischmann hatte, wie man aus seinen Papieren siehf, die Absicht, ein Leben Zarathustra's zu schreiben, so ziemlich nach demselben Plane, nach dem Anquetil's Vie de Zoroastre gearbeitet ist. Aber nur die beiden ersten Abschnitte (p. 44-49 bis zu den Worten "auf Armaiti bezüglich") fanden sich vollständig ausgearbeitet vor, außerdem nur noch einige Collectaneen, namentlich Uebersetzungen aus den Grundtexten. Um diese nicht verloren gehen zu lassen, habe ich sie p. 49-56 zusammengestellt, so gut es ging. Uebrigens ist auch in diesen Theilen der Abhandlung fast Alles von Windischmann, und mir gehören nur einige Sätze, die keinen andern Zweck haben, als die einzelnen Citate mit einander zu verbinden. - In der Uebersetzung des Bundehesch fehlte das erste Capitel

gänzlich, ich habe es nach meiner Uebersetzung beigefügt, um die Uebersetzung nicht unvollständig zu lassen. Eben so habe ich den fehlenden Schluſs von cc. 14. 19. 27, sowie c. 29 ergänzt, welches gleichfalls fehle. An der Uebersetzung selbst habe ich nur wenig geändert, nämlich nur solche Stellen, wo ich glaubte, der Zustimmung Windischmann's gewiſs sein zu dürſen, alle zweiſelhaſten Fālle behalte ich mir ſūr Besprechung in einer eigenen Abhandlung vor. — Und so wünsche ich denn, daſs dieses Werk in recht weiten Kreisen die Beachtung ſinden mõge, die es in so reichem Maaſse verdient.

Fr. Spiegel.

# Inhalt.

| 1.  | Geographie   | des B   | undeh   | esch |      |      |      |     |     |      |      |   |   |  |   |   | ٠. | - 1  |
|-----|--------------|---------|---------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|---|---|--|---|---|----|------|
| 2.  | Yima und     | Ajis d  | aháka   | ٠.   |      |      |      |     |     |      |      |   |   |  |   |   |    | - 15 |
| 8.  | Zarathustra. |         |         |      |      |      |      |     |     |      |      |   |   |  |   |   |    |      |
|     | 1)           | Name    | Zarat   | hust | ra's |      |      |     |     |      |      |   |   |  | r |   |    | 44   |
|     | 2)           | Gebur   | tsort 2 | Zara | thu  | stra | i's  |     |     |      |      |   |   |  |   |   | ٠. | 41   |
| 4.  | Bundehesch   | (Uebe   | rsetzu  | ng)  |      |      |      |     |     |      |      |   |   |  |   |   |    | 56   |
| 5.  | Alter des S  | ystems  | und     | der  | Te   | xte  |      |     |     |      |      |   |   |  |   |   |    |      |
|     | Ers          | tes Cr  | pitel:  | D    | e    | šus: | sere | u 2 | Zeu | gni  | 580  |   |   |  |   |   |    | 121  |
|     | Zw           | eites ( | Capitel | : 1  | Die  | m    | sgis | che | T   | rsđ  | itio | R |   |  |   |   | ٠. | 147  |
| 6.  | Paradies. 1  | Die zw  | rei Ba  | umé  |      | Die  | vi   | er  | Flo | SSO. |      |   | _ |  |   | _ | _  | 16   |
| 7.  | Apam napai   | 5. R    | iùha.   |      |      |      |      |     |     |      |      |   |   |  |   |   |    |      |
|     | 1)           | Apām    | napad   | ۶.   | ÷    |      |      | ÷   |     |      |      | ÷ |   |  |   |   |    | 177  |
|     | 2)           | Ranha   |         |      |      |      |      |     |     |      |      |   |   |  |   |   |    | 187  |
| 8.  | Pischdadier. |         |         |      |      |      |      |     |     |      |      |   |   |  |   |   |    |      |
|     | 1)           | Haoŝy   | súha    |      |      |      |      | ÷   |     |      |      |   |   |  |   |   |    | 190  |
|     | 2)           | Takht   | nő-un   | pia  | (T   | shr  | nur  | af) |     |      |      | ī |   |  |   |   | Ξ. | 196  |
| 9.  | Urmenschen   |         |         |      |      |      |      |     |     |      |      |   |   |  |   |   | _  | 215  |
| 10. | Çaosyāc. I   | uferst  | ehung   |      | ÷    | ٠.   |      |     |     |      |      |   |   |  |   |   |    | 281  |
| 11. | Stellen der  | Alten   | üher    | Zoro | 28   | rise | hee  |     |     |      |      |   | ī |  |   |   |    | 260  |
| 12. | Fravaši's.   | (Anha   | ng.)    | Far  | VAL  | din  | -Ya  | sht |     |      |      |   |   |  |   |   |    | 318  |
|     |              |         |         |      |      |      |      |     |     |      |      |   |   |  |   |   |    |      |

# Verbesserungen.

p. 8, 6 v. u.: Vistáçp.
p. 16, 8 v. u.: Houmeuad.
p. 27, 20: 1. 102, st. 82.
p. 30, 1: thrizafaö.

p. 109, 13 add. nach "Apfel": Quitte.

ibid., 4 v. u. l. i. e. רבים = nenp. אָנָא

p. 118, 12: l. Zairigaw.

p. 120 nach l. 6 v. u. add.: "Kivistäcp bis zum Kommen der Din dreifzig Jahre, im Ganzeu 120 Jahre."

p. 201, 20 u. 21: trimçad-variáni.

p. 260 iu der Ueberschrift: 11. = 9.

### 1. Geographie des Bundehesch.

Der Verfasser des Bundehesch ist in dem Capitel, welches die Berge handelt, seinem Systeme genau das zu geben, was sich in den h. Schriften erwähnt findet, treu geblieben, und nur in den näheren Bezeichnungen einzelner Localitäten nimmt er auf die geographischen Verhältnisse seiner Zeit Rücksicht. Die Anzfahlung der Berge ist eine doppelte: vorab das bloßen Namensverzeichniß von 24 Bergen; dann eine genauere Beschreibung derselben. Wir wollen letztere zuerst ins Auge fassen (p. 22, 7).

1. Die fünf oder sechs Berge, welche das Verzeichniß eröffnen, sind mehr oder minder mythische, und das, was von ihnen gesagt wird, findet sich gradeso in den Stellen der Din. "Harburc (1) ist um diese Erde und an den Himmel befestigt. Patireh (2) Harburc ist derjenige, an welchem Sterne, Mond und Sonne untergehen und wieder untergehen." Was hier Patîreh genannt wird, heißt p. 21, 16 tîreh Harburc, was richtiger ist; denn letzteres entspricht dem zendischen taera, während patireh gleich Z. paityâra ist und in diesem Sinne auch Bund. p. 9, 14; 15, 4 u. a. w. gebraucht wird. Taêra ist aber einer der Gipfel der Hara berezaiti, von welchem Rashnu Y. 25 gesagt ist: "Oder wenn Du bist, o reiner Rasnu, auf dem Taera der Haraiti Bares, wo mir aufgehen Sterne, Mond und Sonne." Der taêra der Hara kommt ferner vor Ram. Y. 7, wo der Pischdadier Haosyanha dort opfert. Ob taêra Zam. Y. 6 denselben Berg bezeichnet, ist zweifelhaft; ebenso ist der Name taêra selbst noch unerklärt; tîra heißt im Sskr. Ufer und Pfeil; allein weder Bedeutung, noch Vocal passen zum Z. taêra.

 Es folgt hicrauf Hugar Bulvend (\*), "der, von welchem das Wasser Ardvicur herunterströmt, tausend Mann hoch", was Bund. p. 26, 3 noch weiter ausgeführt ist. "Ardvicur geht in Wärme und Kälte in dem Kanale hin auf jenen Berg Bulvend. Auf der Höhe dieses Berges ist ein Sec: in diesen See ergießt sie sich und er wird davon gereinigt, . . . . in der Höhe von tausend Männern geht von diesem Kanal ein Zweig Gusatch Zerin zum Berg Husindum." Und der See, der sich auf dem Hugar bulvend befindet, wird Urviç genannt, p. 56, 12. Diese Beschreibung ist den Urtexten entnommen, R. Y. 24 heißt es: "Oder wann Du bist, o reiner Raśnu, auf dem Gipfel Hukairya, dem ganz reinen, güldenen, von wannen mir herabströmt Ardvî-Cûra Anâhîta tausend Manneshöhen." Und Aban Y. 96 "Anrufen will ich den Berg-Gipfel Hukairya, den allreinen goldenen, von wannen mir herabströmt Ardvî-Çûra Anâhîta tausend Männerhöhen groß." Dasselbe wiederholt sich ib. 121. Von dem See Urvîç, der im Z. uruvaêça oder urvaêça lauten muſs, findet sich in den uns erhaltenen Texten keine Erwähnung. Ich zweifle jedoch nicht an der Aechtheit auch dieser Notiz, -Der Hukairya ist aber nach Mih. Y. mit Hara berezaiti identisch.

3. Was Bund, aber den vierten Berg Hucindum sagt, bedarf vor Allem der Emendation: es ist wohl zu lesen hucindum kup sk man mn kundhin mn guhr acmdn mian zare priduhut anuts mia dri mn hugar patas parut ricsn. "Der Berg Hucindum, welcher von Khnashin (wie Minokhard ihn nennt, der Blutfarbene, Rubin), vom Edelstein des Himmels, inmitten des Meeres Vouruksäs; auf ihm befindet sich das Wasser, welches vom Hukairya darauf hinnuter strömt."

Dals der Himmel von Edelstein sei, ist eine iranische Vorstellung, die wir auch Bundeh. p. 71, 10 finden, wo zu lesen ist rehik harak runn mu guhri kundhin. Rehik ') entspricht Yaçn. LVI, 6, 4 dem Zend. dürät und sonach das Epitheton rehik knark genau dem dürakkarano der fernendige, was Farv. Y. 3 Beiwort des Himmels sit. Der Himmel wird also hier als ferne Enden habend, leuchtend, von blutfarbigen Edelstein geschildert. Daß der Berg Huçiudum von demselben Edelstein sei, findet sich in unsern Textfragmenten nicht, wohl aber soustige ganz übereinstimmende Angaben. Er heißt in den Texten Utidhas und steht öfters neben dem Berg Uši (oder Uski) da-

י, ferne. Sp.

rana, der im Bundehesch Husdastar genannt wird; vergl. Y. fr. II, 38 aom gairim yazamaidhe yim usidam usi-daranem. Orm. Y. 31.

Allein kommt Uśidarana vor Yaçn. I, 41; II, 54; IV, 45; XXII, 31, wo ihm die Prädicate: der Maxdageschäffene, reinglänzende gegeben werden und wo die Huzv. Uebersetzung überall Husdästär giebt. Siroz. II, 26, 28. Es scheint, daß die Texte selbst Uši-dhaö und Uśidarana bald identificiren, bald unterscheiden.

Daß es zwei verschiedene Berge seien, beweist Zam. Y. 2, wo ušidhaō ušidareno nebeneinander gezählt werden. Ebendaselbst heißt es: (66) "Wie der Berg Ušidhaō, an welchem sich die ersten Gewässer, die bergfließenden, sammeln, zu ihm flißten sie zusammen, zu ihm flährt die glänzende, schönpfordige, mehrende majestätische, die schöne heilbringende, die schöne sich ausberiende '), die schöne vollweidige, die grade und geschämige. "Wahrscheinlich ist mit der letzteren Beschreibung die Anähita gemeint. Der Berg Ušidhaō kommt in einer dem Huzv. Hucjindum sich nähernden Form Tir Y. 32 vor, wo zu lesen ist: uc(i)indeat paiti garôit. "Da erheben sich jene Wolken um den Berg Uçindu, welcher steht inmitten des Meeres Voluruksås."

Der erste Theil des Namens usi oder uski (vergl. Visp. XV, 1. Bahr. Y. 56. Yapn. IX, 28. Orm. Y. 31.) bedeutet Verstand, Geist. Usi- dhao oder Usi-darana heistt also Geistrgebend oder Geisttragend, wie Sirozah II, 29 die mazdayapnische Lehre geisttragend usi-darethrem genannt wird. Daß dies wirklich die Bedeutung des Namens sei, beweist die Glosse Neriosenh's zu Yaçn. I, 41: girim hoçaddatdram magdadattam puiyaçubham, sa girih yaçcaitanyam manusyahâm sthâme dadhâti razati ca. "Den Berg Hoçadaistar, den Mazdageschaffenen, rein glänzenden (rufe ich an). Dies ist der Berg, welcher den Geist (oder Verstand) der Menschen an seine Stelle setzt und beschützt." Die doppelte Function: an die Stelle setzen und beschützt, Die doppelte Function: an die Stelle setzen und beschützt, wie mir scheint, die beiden Namen usi-dhaö (dadhāti) und usi-darana (razati) erklären. Wie sich nun die Mazdayaşnier dies dachten: ob sie glaubten, daß von diesen

<sup>1)</sup> Urvadhaća. Man könnte an die Quelle Arvand denken, von welcher Neriosenh berichtet.

Bergen aus geistige Strömungen gingen, welche den Geist der Menschen erhalten und stärken, oder ob von dort die geistigen Potenzen selber ausgehend gedacht wurden, das ist nicht leicht zu entscheiden. Möglich auch, das wie die Seelen der guten Verstorbenen über Hara Berezaiti hinauf zum Himmel steigen, so die der zu Gebärenden über die Berge Usidhaö und Usidarana herabgelangen.

4. Der funfte Berg ist: "Cakâti Dâitik, der mitten in der Welt ist, hundert Männer hoch, an welchem die Brücke Cinvat steht; die Seelen werden an diesem Orte gerichtet." Cakât ist das N. P. ckad Gipfel und kommt auch Bund. p. 77, 2 yor, wahrscheinlich ebenfalls in Beziehung zur Brücke Cinvat die an vielen Stellen des Avesta besprochen wird, auch in den Gâtha's. Ihr Name ist im Zend cinvat peretil 1) (Visp. VIII, 6, oder cinvato peretu) sie wird von Hunden bewacht. Farg. XIII, 9, W. (cpána pešu-pána, pešu = peretu) was genau zu dem von Hunden bewachten Weg des Yama paíst. Yaçn. XLV, 10, 11 mit allen diesen gehe ich zur Brücke Cinvat - wenn sie hinkommen, wo die Brücke Cinvat ist. Yacn. L. 13, das Gesetz gedenkt offenbar an den Schlechten, wie an den Guten, dessen Seele zittert an der Brücke Cinvat, der offenkundigen. Yacn. LXX, 71, dass Du Deine Seele hinüber wandeln lässt über die Brücke Cinvat und sie zum Paradies rein gelange. Farg. XIII, 3 wird von den Tödtern des Dujaka (Zuzak) gesagt: denen es schwer sein wird, die Brücke Cinvat zu erlangen. XVIII, 6 der die ganze Nacht den Geist fragt, den reinen, aus der Noth lösenden, Freiheit gebenden, an der Cinvat-Brücke Hülfe gebenden. Die Hauptstelle ist aber Farg. XIX, 29. Es ist dort vom Gericht (dåthra) der Seele nach dem Tod die Rede, und wie drei Nächte nach dem Tod der Dämon Vizaresa die Seele des Gottlosen bindet, dann heißt es; den Weg der Zeitgeschaffenen geht er, sowohl der Gottlose, wie der Reine, die Cinvat-Brücke, die Mazdageschaffene reine. Bewußtsein und Seele der Lebendigen . . . . fragen sie das Gesetz in der bekörperten Welt. Jene schöne gemachte, starke, wohlgewachsene kommt herbei mit Glanz angethan, schön mit Haarflecht, . . . lieblich. Jene der Gottlosen reifst die sündhaften

i) Ob Mih. Y. 32 cɨnmɨnɨ und Zam. Y. 32 cɨnmɨnɨ sich auf die Brücke bezieht, steht dahin.

Seelen in die Finsternisse; jene der Reinen fihrt die Seelen büer die Hara Berezaiti hinauf, über die Cinvaṭ-Brücke erhält sie dieselben, die Brücke der geistigen Yazata's. (Sp. hat haetu mit haehen Heer zusammengestellt; allein es ist offenbar = Sskr. zetu Brücke.)

Es ist noch die Frage, ob peretu ohne Weiteres Brücke bedeutet? Minokhard beschreibt die Brücke noch näher p. 61, 66.

Die Brücke Cinvat erscheint dem Gerechten breit, dem Gottlosen sehmal.

Weil nun an dieser Cinvat das Gericht dåthra oder auch dåtem der Seelen stattfindet, so wird jener Berg cakdti dåtitk genannt, der Gerichtsberg, was im Z. Dåtiya lauten mufste; dåtiya heifst aber gesetzlich, auf das Gesetz oder Gericht bezüglich. Die gute Dåtiya werden wir als einen Fluß in Airanvic kennen lernen.

5. Doch wir gehen weiter: lin. 16 ist Harburc kup zu tilgen, da von diesem Berg hier nicht weiter die Rede, sondern sechstens vom "Arcur grivak", ein Gipfel am Thor der Hölle, wo beständig die Dämonen ihr Zusammenlaufen machen. Auch dies ist eine mythische Höhe, eine Art von Blocksberg, welcher an drei Stellen der Texte vorkömmt. Farg. III, 7 W. wo als das erste der Erde Unangenehmste Arezûra Grîva bezeichnet wird, weil dort die Daêva's zusammenlaufen von der Höhle der Drukhs" (der Hölle). Dieses Zusammenlaufen der Teufel wird Farg. XIX, 44 malerisch geschildert und als der Ort desselben das Haupt (kameredhem) des Arezûra bezeichnet (was dem cakâti entspricht). Endlich kommt der Name Erezurô jedoch mit zweifelhafter Schreibung Zam. Y. 2 vor, der jedoch ein anderer ist, welchem wir unten begegnen werden, da unter jenen heiligen Bergen unmöglich der Teufelspik erscheinen kann. Was bedeutet aber der Name Arezûra grîva? Letzteres Wort ist Farg. III, 7 offenbar ein Feminin; ich stelle es unbedenklich zu Sskr. grivá Hinterhals, Nacken. Arezûra wird dann wohl ein dämonisches Wesen sein - und da begegnet uns im Minokhard die Notiz (Spiegel P. Gr. p. 134), daß der erste Nutzen des Gayomard gewesen sei das Tödten des Âzûr, wofür jedoch eine Hs. von erster Hand Arzur giebt, wie auch Neriosenh liest: vyápádanam argúrasya. Ist diese Combination richtig, so hat der Teufelsberg seinen Namen: Nacken des Arzūra von jenem Unhold Arzūra empfangen, welchen Gayomard getödtet hat: eine Sage, über die uns sonst nichts mehr erhalten ist. Oder sollte, da razura Wald bedeutet, arezūra der unbewaldete heißen? wobei die Längung des Vocals bedenklich wäre.

6. Nach diesen fabelhaften Bergen kommt das erste geographisch bestimmbare Gebirg, welches Bundehes Aparcin (mit der Variante Harpârçin) nennt. Im Text ist hier eine Verwirrung, indem die Worte: "und dies wird gesagt: außer dem Harburc ist der Berg Aparcin der größte", wahrscheinlich nach den Worten: "der Berg Harpârçin wird Berg von Pârç genannt; sein Anfang ist in Cictan, sein Haupt (Ende) in Hucictan" zu stellen sind. Es ist also hier jener Gebirgszug gemeint, welcher sich von Susa nach Persepolis und von dort nach Sakastene der Alten zieht. Der Name dieses mächtigen Gebirges, das sich in seinen Ausläufen mit dem Paropamisus berührt, ist im Zend Upairiçaêna; er findet sich Yaçna X, 29, wo die Vögel den Haoma hintragen; avi skata upairi-caêna, was Spiegel "zu den Höhen oberhalb der Adler" übersetzt. Dass ein bestimmtes Gebirg gemeint sei, beweist Zamy Y. 3, wo iskatâca upâiricaêna unter den Bergen vorkommt mit dem Prädicat kaçôtafedhra-vafra. Die H. Uebersetzung giebt an der Stelle des Yaçna skata') mit skpt, was ich zum N. Persischen sikaften findere šikaft spelunca antrum halte; upairicaêna ist gradezu mit Pårcin gegeben. Wir werden unten noch einmal auf diesen Höhlenberg zu sprechen kommen.

7. Von dem folgenden Berg sagt B. p. 23, 1: "Der Berg Manus, der große, ist jener Berg, auf welchem Manuschr geboren worden ist." Im ersten Verzeichniß p. 21, 18 heißt est der Berg Zarite (oder Zereca), welcher der Berg Manus ist. Dies Notizen stimmen vollkommen mit Zam. V. 1, wo als zweiter Berg genannt ist: zeredhô [mit der Variante sairi dajó] gairit pdreitarem aredhô manushhê). Wenn es mir auch nicht klarist, was die Worte aredhö-manushhe bedeuten sollen, so ist doch die Identität des Berges in B. und Z. Y. evident, sowie daß sich eine Reminiscenz an Manuscithrs daran geknüpft hat Die nähere Bestimmung, wo Manuscihr geboren, findet sich nicht in unsern Texten, wo überhaupt nur einmal dieser Held der Ursage erwähnt wird.

1) Auch siskatem Mih. Y. 14 gehört wohl hierher.

Bundehesch schiebt nach Erwähnung der beiden Berge pjairi-Qaèna und Zaredha die allgemeine Bemerkung ein: "die andern Berge sind zumeist von diesen gewachsen; wie gesagt ist: die Awçār-Länder sind rings um diese drei Berge gegen." Was mit awçär gesagt werden will, weiß ich nicht.

8. "Der Berg Aire ist in der Mitte von Hamatân bis Hvarem und ist vom Berg Aparein gewachsen." Unter den Izun. Y. aufgezählten Namen klingt Erezisö an Aire an. Die Lage ist auffallend bestimmt; denn die Entfernung von Hamatan nach Chowaresm ist eine ungeheure. Hvarem kann jedoch auch als Berg gefäßt werden; vergl. die Stelle, p. 41, 8, 11. Uebrigens ergiebt sich aus dieser und der folgenden Stelle, daß Aparein auch noch den Paropamisus in sich schließen müsse.

9. Der Name des folgenden Berges, von welchem es eißt: "daß er in Huraçan sei, nach der Seite von Turkestan hin und mit dem Aparçin zusammenhänge," ist undeutlich. Hier steht mans, was auch das Relativ sein könnte. In der ersten Aufzählung ist er, wie es scheint, ausgelassen. Von Huraçan nach Turkestan ist eben auch wiederum eine sehr vage Bestimmung, die nur die weite Ausdehnung des Aparçin beweist.

10. "Der Berg Kap (Kaf) ist auch vom Berg Aparçin gewachsen." Zam. Y. 3 kommen die vier Vidhwana Kaofö or; allein ist glaube, daß eltetteres nicht Eigennamen, sondern die allgemeine des Berges ist (Höcker beim Camel) und daß alaher Kap davon verschieden ist. Ein Wort kapf kommor wild. Y. 8c kafem Bahr. Y. 13, wo aber von geographischen Beziehungen keine Rede ist. Bekanntlich haben die Araber den die Erde umgebenden Alburg mit dem Namen Kaf bezeichnet.

11. Ueber den Berg Husdåstår haben wir schon oben gesprochen. Was B. hier sagt: "der Berg Husdåstår ist in Çiçtån" scheint mir ein Versuch der Späteren zu sein, eine mythische Höhe an eine bestimmte Localität zu fixiren.

12. "Der Berg Arcur ist der auf der Seite von Hrum (Arum)." In der ersten Anfzählung p. 21, 20 heißt dieser Berg Arcur bum. Es ist wohl gewiß, daß diesem der sechste Berg in Zam. Y. 2 erezuro identisch ist, was schon daraus bervorgeht, daß hier als siebenter Berg bumyö neben ihm

steht, während Bund. beide zu einem Gebirg vereinigt. Hrum bedeutet entweder den Westen im späteren Sinn oder das Land der Amazonen. Es wird schwer sein, die Localität näher zu ermitteln.

"Der Berg Padashvårgar (es kommt auch Påtashvargar vor, vergl. Spiegel Huzv. Gr. p. 45) ist in Taperictan und Gilân nach dieser Seite." In der ersten Aufzählung p. 22, 1 heisst es: "der Berg P., welcher der größte ist, in Hvars (anari), den man auch Berg Cin nennt"; p. 24, 13 wird er in nächster Verbindung mit dem Demavend gesetzt. In der Huzv. Uebersetzung von Farg. I, 18 W. wird Varena nach Padashvargar gesetzt. Minokhard bei Sp. P. Gr. p. 137: "Und von Manocihar war dieser Nutzen - dass er von Padasqargar bis zum Anfang der Hölle, wie der Vertrag des Frâçiâk gemacht war, von Frâçiâk wegnahm und zum Eigenthum von Erân-sahar machte." Den Anfang oder das Thor der Hölle haben wir oben kennen gelernt. Ueber diesen Vertrag siehe Mudimil XI, p. 287 und Tir Y. 37. Der Kampf Manus-cithra's mit Fraçiak wird nach Amol verlegt; vergl. Ritter VIII, 542. Nach der Angabe des B. müssen es die Gebirge sein, welche das caspische Meer von Medien trennen, welche heute den Namen Alburz tragen.

Spiegel (a. a. O.) hat Pâtashvargar mit dem Pâtisuwaris Inschrift zur Nakschi-Rustam identificirt, welches neben Gobryas stehend wahrscheinlich den Ort seiner Herkunft bezeichnen soll. Rawlinson hat dabei an die Harsusquotig erinert, welche Strabo XV, p. 727 Cas. als einen in Persis lebenden Stamm angiebt. Im Zend. heißt patits-qarena Gesicht, Wange; vergl. Farg. VIII, 43. III, 46. Mih. Y. 70. Ein Berg usta-oarena Zam. Y. 5.

14. "Der Berg Rivand (in der ersten Aufzählung p. 22, 2 Rabund [Berg Ravend auf der Karte]) in Hväråçan, auf wel-

chem das Feuer Burein niedergelegt ist. Dieser Rivand heißt auch Raymand." Dies wird p. 42, 3 weiter dahin erklärt, daß der König Viçtaçp, nachdem er die Din angenommen, das Feuer Burein auf dem Berg Raèvand (so ist er hier transcribirt), den man auch pust-viçtaçpân nenne, auf das Dâtgas gesetzt habe.

Im Zam. Y. 5 und 6 sind zwei Berge erwähnt, raêmanas und raêvaoç, von denen offenbar der letztere dem Raêvand des Bundehesch entspricht. Raèvat heißt glänzend oder reich (Sskr. revat) Siroz. I, 9; II, 9 wird der Berg genannt raèvantahê garöis—raèvantem gairm, ebenso Nyais V, 6. Der Zusatz, daß Raèvand auch Pust-Viçtaçpah heiße, bestimmt uns die Oertlichkeit näher, denn im Minokhard (Spiegel P. Gr. p. 141) heißt es Der Leib Çams liegt in der Ebene pust-gustapän, nahe beim Berg Damävant. Wir werden unten dieser Ebene oder Wüste, die wahrscheinlich vom gleichnamigen Berg genannt wurde, noch einmal begegnen. Mit jener Bestimmung des Minokhard, wonach Çam's Leib in der Wüste beim Demavend liegt, stimmt die des B. nicht, der p. 69, 14 und p. 70, 4 den Çäm in der Wüste Pešiyànge schlafen läfst, die er nach Kabulistan setzt.

15. "Der Berg Våtgis wird von den Våtgisas so genannt, an dieser Seite (ist er) voll Bäume und voll Sträucher." In der ersten Aufzählung p. 22, 2 wird er Därpcit Weißbaum genannt; opit-där heißt p. 64, 9 die Pappel. Glücklicher Weise hat uns Zam. Y. 2 den ächten Namen dieses Berges aufbewahrt: Vääti-gaéçö. Vääti erinnert an vatayö Farg. XXII, 20 W. S. Spiegel, kann aber mit diesem kaum identisch sein, weil sonst in der Pehlwi-Transcription Vägis stehen müßte. Auf jeden Fäll muß der Berg von den vielem weißlichen Bäumen (Pappeln), welche auf ihm wuchsen, seinen Namen haben.

16. "Der Berg Bakgir ist jener, welchen Frâçiak, der Turanier, zur Festung machte, innerhalb dessen er seine Wohnung (mân) baute, das Schlofs Runruz der Lust aus Freude des Siegs, zehntausend Ortschaften und Schlösser warf er nieder." In der ersten Aufzählung heißt dieser Berg baggar oder bakgar. Dürfte man bagdar lesen, so böte sich Zam. Y. 4. Väkhedraka. Bag könnte auch das N. P. Bag sein. Die Sage von einem solchen Lustschloß hat sich auch bei den neueren erhalten, vergl. Ritter. Die Verwüstungen Afrasiabs beschreibt Hamzah: urbes delevit, eastella destruzit.

17. "Der Berg Kabad-Sikapt, dieser ist in Pårs vom Berg Pårçin aus." Wir haben oben schon geschen, daß der Name wahrscheinlich den mit vielen Höhlen versehenen bedeutet und daß çakata (Gr. ««»roe») und upairiçaéna im Zend. neben einander erscheinen. Solche Höhlenberge giebt es mehrere in Iran; so der Kereftoberg in Atropatene, den Ritter nach den Berichten Ker Porters beschreibt, der aber mit unserem nicht identisch sein kann.

18. und 19. Die beiden folgenden Berge Çiakaomand und Vapraomand, der schwarze und der schneeige, stehen gradeso nebeneinander, Zam. Y. Si. gdmakaçca eqfrayağca; ihre Lage "bis (nach der Seite) von Kabul und bis an die Gränze von Cin" beweist, daß darunter die Hindukusch-Kette zu verstehen ist.

20. Nach dem Namen des Cpenddåt hat die Copenhagener Hs. eine Lücke, welche die Pariser mit ruintañ ausfüllt, d. h. mit dem Beinamen des Isfendiar, der erzleibige, während Cpend-dåt sein Eigenname ist, der Farv. Y. 103 vorkommt: takkmahé spehitò-diathe ai. fr. yas. Der Ort, wo dieser Berg liegt, wird bezeichnet: "an dem See Rivand"; letzterer kommt im Verzeichniß der Seeen nicht vor; einstweilen dürfen wir vermuthen, daß er bei dem gleichnamigen Berg lag. Den Ort, wo Isfendiar von Gustage ptc. eingekerkert wurde, nennt Firdust Kenbendan beim Girdkuh Modjm. l. c. p. 332. In Zam. Y. 6 steht der spehitadiats grade so vor kadrva-aspas, wie hier. Sskr. kadru braun, Erde, Schlange.

21. "Der Berg Kundracp bei der Stadt Tus, auf dessen Gipfel der See Subar liegt." Dazu gehört die Notiz p. 55, 12: "Der See Çovbar ist bei der Stadt und dem Land Tus (die Stelle ist corrupt) auf dem Gipfel des Berges Kundracp, wie gesagt ist: heilsam mit reinen Quellen versehen, freudevermehrend ist er darauf gesetzt." Ueber Tus, die Heimat Firdusi's handelt Ritter VIII. p. 287 soq.

22. "Der Berg Kudraç oder Kendraç ist in Airauvic."
Annels klingt der Berg Kaoirçaç Zam. Y. 6 und da dieser
an letzterer Stelle unmittelbar auf Kadrvaçpa folgt, so habe ich
keinen Zweifel an der Identität von Kudraç, welches aus Kuiraç
verschrieben sein kann, und Kaoiriça, das Wort hängt mit
Kuiriç Panzer, einem der Waffenstücke des Kriegers Farg.
XIV, 9 W. zusammen.

23. (Açnavand.) An die kurze Notiz über den Berg Açnavand, daß er in Atrupätkän liege, will ich sogleich eine Reihe der interessantesten Fragmente anknüpfen, die sich über Atropatene vorfinden.

Vor Allem stehe hier die Erzählung aus Bund. selbst, welche den Berg zu einem der merkwürdigsten Mittelpunkte iranischen Wesens macht. "Das Feuer Gusacp", so heißte se p. 41, 13. "machte bis zur Herrschaft des Ki Hugrub auf diese Weise die Beschützung der ganzen Welt. Als Ki Hurrub den Götzentempel des Ser's Ciciçit zerstörte, da legte es sich auf den Sattel des Pferdes nieder, vertrieb die Finsterniis und machte Licht, bis der Götzentempel zerstört war. Dort auf dem Berg Agnavand legte er das Feuer Gusasp auf das Dlätgas nieder. Wom See (var) ciciçt (p. 17 l. ult.) wird p. 55, 10 berichtet: "er sei in Atrupätkän, heißwasserig, ohne Gift und nichts Todtes (faules) sei nicht darin; sein Grund sei mit dem Meer Vöurukasa verbunden. Vom Var Hugru sagt Bundehesch, es sei fünfzig Parassangen vom Var Ciciçt (p. 56, 8).

Éine Glosse Neriosenh's zum Yaçna XXII, 30 sagt: "Zu Ehren des Kai Suçrava und des See's Suçraviyā, der in Ādarabādagām ist, und des Berges Asnavaña, des Mazdagsechaffenen und des See's Cayacistara, der vier Meilen weg ist; des Königsglücks und des Feuers Adara gusaçpa mit Namen. Sein (des Feuers) Werk ist die Kriegerwissenshaft. Nämlich im Lande Ādarabādagām sind die Krieger schneller und tapfrer durch seine Kraft. Dergestalt war der, welcher vor Ahura-Mazda schrie ihm dort zewesen.

Minokhard sagt p. 55, 3: "Wäre von Kai Suçrava, dem König, der Götzentempel, der beim See Cayacista war, nicht zerskört worden, so wäre innerhalb der dreitausend Jahre des Huyedar, Huyedarmáh und Suçios die Verhinderung des Götzendienstes und die Auferstehung unmöglich gewesen."

Burhankati (Vullers Fragm. der Religion des Zoroaster p. 112) berichtet irriger Weise vom Feuer Burzin, was von Gussep gilt. Adser Burzin ist der sechste der sieben Feuertempel in Persien. Nach Einigen hat ihn Bersin, ein Nachfolger Ibrahim Serduschts, erbaut; Andere sagen: "als Kai Chosru eines Tages spazieren ritt, erhob sich plötzlich ein furchtbares Gewitter, daß K. Ch. vom Pferde sprang, worauf der Blitz auf den Sattel seines Pferdes fiel und denselben verbraunte. Man ging nicht eher weg, bis das Feuer ausgelöscht war, baute dann an derselben Stelle einen Feuertempel und gab ihm den Nanen Adser Bersin." Man sieht, wie hier die eigentliche Hauptsache der Erzählung ganz verwischt ist; doch ist die Bestätigung der Aussage des Bund. vom Falle des Feuers auf den Pferdesattel sehr erwünscht.

Modjmil (J. As. XI, p. 330) spricht von mehreren Feuertempeln, z. B. Surkh Kuschid bei Ispahan, die Kai Khosru errichtet habe und sagt höchst fragmentarisch: er habe auch in Aderbaigan den Feuertempel Diz Bahman wieder hergestellt, der zerstört gewesen sei. Hamzah II. (p. 25) weiß nur von einem Feuertempel am rothen Berg Cuschid, der an den Grünzen von Persien und Ispahan liege, wo Khosru einen Drachen getödtet habe, ohne des Tempels in Aderbigan zu erwähnen.

Alle diese in den persischen Traditionen erwähnten Localitäten finden sich glücklicher Weise auch in den Urtexten. Zuerst der Berg Açnavand. Im Siroza I, 9 II, 9 (die oben angefährte Stelle Neriosenh's ist eine theilweise Uebersetzung davon) werden angerufen: "das Feuer, des Ahura Mazda Sohn, der König Haoçravanha; der Berg Açnavanta, der Mazdageschaffene; der See Cacaçata, der Mazdageschaffene." Die Zusammenstellung dieser Oertlichkeiten, welche der Schauplatz der Großthaten des Hugrava waren, beweißt, daßs auch letztere in den h. Texten enthalten sein mußsten.

Wir finden sodann den See, welchen Bundehesch Hugru, der Urtext Haogravanha (Nyaish V, 5 auch mit der Variante Hugravanhahê), nennt.

In der seltsamen Erzählung (Zam, Y. 55 sqq.) von Franacè's (Afrasiabs) dreimal vereiteltem Beginnen sich des Königsglanzes von Iran zu bemächtigen, wird dargestellt, wie der Turanier sich ins Meer Vourukass sthrzt, um jenen Glanz zu ergreifen; aber er strömt weg und bildet einen Abfuß (apaghjärð) des genannten Meeres, nämlich den See, der Huçravaō heißt. Hier wird also die Entstehung des See's in die Zeit des Kai Khosru selbst gesetzt.

Am häufigsten kommt der See Caécaçta in den Zendexten vor, eine Stelle (Siroza I, 8, II, 9) haben wir bereits kennen gelernt. Aban Y. 49 ruft Huçrava am Ufer des See's Caécaçta, des tiefen, breitwassrigen (urvyàpa), die Anhâtia an; seis möge ihm verleihen, daß er von allen Gespannen zuerst voran eile auf der langen Rennbahn und daß er nicht abschneide (?) den Wald (den Hinterhalt), welchen ihm der tödtliche Nuren-manö für die Pferde entgegengesetzt habe. Und Gosh Y. 17, 199 betet zuerst Haoma, daß er den Frañraçyana binden und zu Kavi Huçrava führen möge, der ihn tötten soll, und sodann Huçrava an demselben und mit den gleichen Epithetis genannten See Caécaçta: "gib mir gute, heilsamste Drváçpa diesen Wunsch, daß ich tödte den mörderischen Turanier Frańdesen Wunsch den Wunsch wun

raçyâna am Ufer des See's Caêcaçta, des tiefen, weitwasserigen, der Sohn zur Rache meines Vaters Çyavarsâna. Ganz dasselbe wiederholt sich Ashi Y. 38, 41.

Es wird demnach die größte Heldenthat des Khosru an diesen See verlegt, der, wenn er in Atropatene ist, nothwendig mit dem See von Urumiah identisch sein muß. Am Nordufer desselben liegt noch jetzt der Ort Tasutsch oder Tesuidsch (Ritter, Erdkunde IX, p. 911), dessen Name mit Recht neben Caêcaçta gestellt worden ist (vergl. Ritter ib. p. 1014). Die Epitheta tief und weitwasserig setzen einen See von großer Ausdehnung voraus, wie es der Urumia-See wirklich ist. Ja, der Name des letztern: Urmia könnte = Z. Urvyapa sein, wenn mia wie im Pehlewi als Wasser genommen werden darf. Dass der See von Urumia der See Σπαῦτα des Strabo (XI, p. 523) sei, ist anerkannt; letzterer beschreibt ihn als einen Salzsee, in welchem die darauf sich krystallisirenden Salze fest werden, sie seien juckend und schmerzerregend - Oel sei das Heilmittel dagegen, süsses Wasser aber den verbrannten Kleidern, wenn sie jemand aus Unwissenheit hineintauche zum Waschen. Den Namen Σπαῦτα hat man mit dem Armenischeu Kabodan (der blaue See) vermitteln wollen. Ist nun der Urumia-See der Caêcacta, so kann es kaum zweifelhaft sein, dass Haogravanha der Van-See ist. Bundehesch giebt die Entfernung beider Seen auf 50 Parasangen an, was den vier Tagreisen entspricht, die Schiel von Dilman nach Van brauchte (Ritter IX, p. 973). Daß Caêcacta sowohl, als Haocravaŭha mit dem Meer Vôurukaśa in Verbindung gesetzt werden, während die Seen von Urmi und Van gar keine Abflüsse haben, darf uns nicht wundern. Sie wurden wegen ihres Salzwassers als unterirdisch mit dem Meer verbunden betrachtet.

Es ist höchst bemerkenswerth, daß der Schauplatz der Heldentaten Khosru's sich mit dem Sommer-Sitz der Semiramis in Van berührt. Die Zerstörung des Götzentempels in Caècaçta dürfte eine Reminiscenz von dem Kampfe der reineren Religion der Iranier gegen turanischen und assyrischeu Götzendienst sein.

Unter den, Bund. p. 24, 7 und p. 25, 7, aufgezählten Bergen erscheit auch der Berg Appruz und es wird an der zweiten Stelle seine Entfernung vom See Cicaçt angegeben, allein die einzelnen Worte dieser Angabe sind mir unverständlich. Anquetii übersetzt: Le mont Asperoudj est (comme) une forteresse bâtie depuis le Var Tetchaschté (jusque) dans le Pares.; allein chis sehe in den Worten dis çat (vergleiche das halich a ussehen de sasçat für Waizen p. 58, 11) nichts, was das bedeuten könnte. Jedenfalls scheint der Berg Appruz nach Atropatene zu gehören und nicht nach Persis, wie Wahl glaubte (vergl. Ritter IX, p. 85).

24. Doch wir kehren zu den Bergen zurück. Der letzte in der Liste ist der "Berg Ruisnavmnd, auf welchem Bäume wachsen." Die folgenden Worte sind, wie mir scheint, durch Transposition einer Linie heillos verwirt. Es dürfte zu lesen sein: kup zaki pm. kandie bum acas oare apti hus patas nad. ganand. pnn amak — bum kbad sam v kbad mar etc. In dem ersten Katalog p. 22, 4 heißt es: "Der Berg Ciode ist in Kandie, man nennt ihn auch Ruisnsawmd, bewachsen und freudegebend und den Berg mit reinen Weiden." Letzteres Prädieat epirhurtak entspricht dem Zend. Ferner kommt in der ersten Aufzählung p. 21, 1. ult., bloß der Name Berg Rusnavmod vor, gleich nach Arcur Bum, der sich in der zweiten nicht findet.

Ich kann nicht zweifeln, daß dieser Ruisnavmend dem Raoidhitò Zam. Y. 2 identisch ist, theils wegen der Gleichbedeutung des Namens der bewachsene, theils weil Ruisnavmod Bund. p. 21 l. ult. ebenso nach Arcur Bum steht, wie Raoidhitò in Zam. Y.: "der sechste Erezurö, der siebente Bumyö, der achte Raoidhitō."

Ist aber dieser Raoidhitō oder Ruisnavmnd auch derselbe mit dem Berg im Wunderlande Kandić? Aus den Stellen des Bundehesch scheint es hervorzugehen; allein es ist nur Schein — der eigentliche Name des Berges ist Çacde oder Çicde und dieser konnte das Prädicat der bewachsene haben, welches ein anderer Berg als Eigennamen führte. Daß dem so sei, beweist Zam. Y. 4,5, wo drei Berge hintereinander stehen: Kakahyus, Añtare-kańhaç und Çicidavaç, also letzterer von dem früher erwähnten sicherlich verschieden. Letzterer ist offenbar mit Çicde des Bundehesch übereinstimmend; Añtare-kańhaç aber bezeichnet einen Berg, der in Kandic liegt; denn Kańha ist der Zendname dieses Landes, daß er unmittelbar neben Çicidava steht, bürgt auch für die Lage des letzteren in Kandic.

Während also der erste Raoidhito im ersten Katalog an 13ter Stelle, wahrscheinlich der neunte im zweiten Katalog ist, dessen Name fehlt, ist der Berg Çicidava oder Raoidhito jenes Wald-Gebirg, welches einen der Reize von Kandic ausmacht. Bund. (p. 24, 4) sagt von ihm, man mache auf ihm das Werk der Annehmlichkeit.

Der Wunderort Kangdis, welches uns bei Firdusi so herrlich geschildert ist und das in der persischen Litteratur einem irdischen Paradiese gleichbedeutend genannt wird, ist in den Zendtexten meines Wissens nur einmal oder wenn man den oben angeführten Berg Antare-Kanhaç in Zam. Y. rechnet, zweimal erwähnt und zwar Aban Y. 53 f.: "Ihr opferte der starke Tuco, der Krieger, (sammt seinen Genossen) auf den Satteln der Pferde um Kraft bittend für die Gebundenen, um Festigkeit für die Leiber, um volle Ueberwindung der Hasser, um Niederschlagung der Bösgesinnten, um Zusammenvertilgung der Feinde, der Gegner, der Hasser." 54: "Hierauf bat er sie um diese Gabe: gieb mir gute, heilkräftigste Ardvi Çura Anâhita, dass ich sei überwindend die reisigen Söhue der Vaêcka unter dem Palast, dem herrscherglänzenden (nützenden), höchsten, der erhabenen reinen Kanha; dass ich niederschlage die turanischen Länder zu fünfzigen, hunderten, tausenden, zehntausenden und unzähligen." Und im folgenden Abschnitte 57 opfern die Söhne der Vaêçka unter dem Palast von Kanha derselben Anâhita, um die Gabe des Sieges über Tuçô und die Iranier davon zu tragen. Dvarem bedeutet hier, wie in der Bisitun-Inschrift II, 75, 89, offenbar den Palast, den Cyavarsna sich erbaut hatte: die hohe Pforte, wie noch heut die Residenz des Sultans heißst. Die Epitheta: khŝathro-caokem und apanotemem von jenem Palast gebraucht und berezantya (warum nicht berezaithyo, ist es vielleicht von vridh wachsen?) von der Gegeud Kanha bezeichnen den Wunderort Kanha als einen hochgelegenen, womit die neuere Sage vollkommen überciustimmt (Schack, Epische Dichtung I, p. 179):

Mit Gangdis ist kein Ort der Welt vergleichbar, An Reiz und Schönheit ist es unerreichbar. Jenseits der öden Wüste, die man trifft, Wenn man des Meeres Becken überschifft, Dehnt sich ein grünes Land mit reich besäten, Fruchtbaren Feldern und mit prächt'gen Städten, Und weiterhin erhebt mit hohen Firnen Sich ein Gebirg bis nah zu den Gestirnen. In jenen Bergen, dicht mit Baum und Busch

Und Grün bedeckt, erbaute Sijawusch

Sich eine Stadt mit hochgethürmten Schlössern etc.

Im Bundehesch finden sich wiederholt Angaben über Kandic, wie es dort heißt, so (p. 70, 3): wegen Kandic (wird gesagt), daße sen anch der östlichen Seite vom See Vourukasa viele Parasangen weit liege, was zu obiger Ortsbestimmung des Firdusi paßt, der auch anderswo sagt (p. 211):

Verschiedne Gränzen sind von hier nicht fern: Nach Tschin sinds hundertzwanzig Farasangen; Dreihundert, um nach Iran zu gelangen.

Ebenso lautet die Angabe im Minokhard (Spiegel, Parsi-Gramm. p. 140), wo auf die Frage des Weisen: "Wobefindet sich Kandij? "die überirdische Weisheit antwortet: "Kandij befindet sich im Osten nahe beim Stern Çatavaêç, an der Gränze von Eräuvej", was Bund. p. 7, 6 zu widersprechen scheint, der Çatvis als Hüter des Westens bezeichnet. Der See Çatvis Bundeh. p. 56, 7, p. 26, 17.

Das Gebirg, auf welchem Kandic liegt, wird Bundehesch p. 22, 4 genannt, an einer leider corrupten Stelle: der Name des Berges ließe sich Dicde lesen; von ihm heißt es: dieser Berg ist in Kandic, und welcher genannt wird raisnsavmend und Freudengeber und Berg reiner Speise. Später p. 24, 2 heißt es: der Berg vroisnavmend, auf welchem Bäume wachsen, ist im Lande Kandic (es ist wohl zu lesen: zaki pnn bum kandic). Der Name Diede könnte wohl mit der zweiten Sylbe in Kandic verwandt sein; die gleich Zend. daêza (vergl. Farg. III, 18). Der andere Name des Berges ließe sich mit N. P. rûśân glänzend zusammenhalten, etwa Z. raokhśnivaô oder raocinavaô (Ram Y. 55). Anguetil liest Roschan Noumenad. Unter den Zamy Y. 1-7 aufgezählten Bergen kommt auch ein Antarekanhaç vor, der hierher gehören kann. Ich brauche nicht zu bemerken, dass die Prädicate dieses bewaldeten, glänzenden, freudegebenden reinen Gebirges, sowohl zur Stelle in Aban Yasht als zu der Beschreibung Firdusi's trefflich passen.

Das Land Kandic hat aber auch einen Fluss, welcher den Doppelnamen Pedâmeyan Catrumeyan hat; vergl. Bundeh. p. 51, 4 und p. 53, 4: "der Flns Pitakmian Catrumian 1): Dieser ist in Kandic." In Pédâmian sind beide Worthälften deutlich: peda = pitak offenbar und mian Mitte, was aber das Ganze bedeuten soll, weiß ich nicht; noch weniger verstehe ich Catru-mian, dessen erster Theil in zendischen Compositis wie catru caśma etc. für das Zahlwort vier steht. Vielleicht hängt der Name mit dem Peschutan's zusammen, den wir sogleich kennen lernen werden.

An diese Localität ist eine der erhabensten und rührendsten Sagen des persischen Heldenepos geknüpft, die von Sijawusch (Cyavarsa), der das herrliche Lustrevier Kanha gegründet hat und bei dessen Tod es darum zerstört wird; doch kehrt Kai Khosrn wieder dorthin zurück; vergl. Schack loc. c. p. 221, 252.

Wie die edle Gestalt des Sijawusch in Kandie waltet, so lebt dort in ewiger Jugend der lieblichste Sohn des Königs Vistacp Pasutan, bei Firdusi Bisutan, Bruder des Isfendiar. Bund. p. 68, 19, wo von den Unsterblichen die Rede ist, sagt: Pasutan Vistacpan mnn catruminu karitund pnn kandac bum. "Pasutan, der Sohn des Vistâcp, den man catruminu nennt, ist im Land Kandie." und p. 79, l. penult, was offenbar nicht dahin gehört: "Pasutan, der Sohn Vistaep's hält sich in Kandic auf." In der Liste der Söhne Vistagpa's, welche sich Farv. Y. 101 sqq. findet, sind zwar die neunundzwanzig Söhne des Königs und unter ihnen takhmô cpeñtô-dáta Isfendiar anfgezāhlt, aber nicht Pasntan, wahrscheinlich weil letzterer noch lebend gedacht wird. Indessen kommt letzterer doch in einem, wenn auch verderbten Zendtext vor: Visht. Y. 4, ayacka amahrka baváhí yatha pesotanus sei ohne Krankheit und Tod wie Pesotamis.

Nachdem so 24 Hamptberge aufgezählt sind, heißt es weiter (p. 24, 4, 5); "an allen Orten, Gegenden und Ländern sind Berge vieler Namen und vieler Zahl aus diesen Bergen gewachsen" und es werden dann eine Reihe Namen genannt 2),

<sup>1)</sup> An der zweiten Stelle catrimian, es könnte cithra sein, was im Skr. offenbar und im Zend Zeichen bedeutet. Pasntan heist p. 68 lin. pen, ctrumino. 1. Dant 8.

<sup>1.</sup> Guvant 2. Acprué

<sup>3.</sup> Pahrgar 4. Demayand

<sup>3.</sup> Mdufriat 9. 4. Mian dast. 5. Rank

<sup>2.</sup> Demayand 4. 5. Guvant (Cabul) 1.

die sofort näher erklärt werden: 1) der Berg Guvant, 2) der. Berg Appruc, 3) der Berg Pahrgar, 4) der Berg Demavand, 5) der Berg Rank, 6) der Berg Zrin, 7) der Berg Gisbaht, 8) der Berg Dant, 9) der Berg Micin, 10) der Berg Mard, welche alle vom Berge Aparçin gewachsen sind, von wo die andern Berge geordnet sind.

Die specielle Beschreibung hält die so eben angeführte

Ordnung nicht ein:

 Der Berg Dant ist gegen Hucictan gewachsen, auch vom Aparcin.

 Der Berg Damâvand: an diesen Berg ist der böse Bivarâçp gebunden: vom Berg Pdashvårgar bis zum Berg Kumis.

Daís Dahàk an den Berg Damavand von Fritun gebunden "ist, erzählt auch Bund. p. 70: Der Böse wird seiner Bande wieder los und dann von Çam erschlagen. Auch die heutige Sage kennt diese Bedeutung des Demavend.

3) Der Berg M. Friat genannt, ist jener, wo Vistacp den

Arcacp in die Flucht schlug.

4) Der Berg Miandast ist der, wo er (Vist\u00e3pp) geschlagen wurde im Krieg des Gesetzes, als Schrecken unter den Iraniern war; da sind sie von diesem Berg Miani dast hinab vernichtet (gereinigt) worden, dann gingen sie nach dem Fri\u00e3t genannten Berg.

 Der Berg Guvant ist auch dort in Pust-Vist\(\hat{a}\)cpan; bis zum Atro-Burcin Mithro neun Parasangen nach Westen.

- 6) Rank Bischu ist in Zrandat, welcher Ort auch Zaravat genannt wird; bald heißt er Biscu, bald Krak (Drad). Von beiden Seiten des Berges geht der Weg durch ein Schloß hinab, deßhalb nämlich ist es dort gebaut und wird Råi Drad die genannt. Dieser Ort ist in dem Land Çardac.
  - 7) Der Berg Acpruć ist vom See Čićact . . . . in Pårc.

6. Rank 5.

Pahrgar ist in Hnrâcân.
 6. Zrin

- 7. Gisbaht 7. Açpruc 2. 8. Dant 8. Pahrgar 3. 9. Micin 9. Mard 10.

10. Mard 10. Zerin 6.

Es ergiebt sich aus diesen Listen, dass Mönfriat und Mian dast mit Gis bat und Micin identisch sein müssen, da die übrigen acht sich vollkommen entsprechen.

- Der Berg Mard in Ràràn.
- 10) Der Berg Zerin ist in Turkistân.
- Der Berg Bahtun ist in Ispähän, die andern vom Mrd, welcher fruchtbar sind . . . . in dem Gesetz der Mazdayaçnier.

#### 2. Yima und Ajis dahâka.

Voran stellen wir Yima's Ursprung, wie er uns Yacn. IX, 4 geschildert wird. Auf die Frage Zarathustra's an den Yazata Haoma, wer ilin (H.) zuerst ausgepresst und verehrt habe, antwortet dieser: "Vîvanhao war der erste Mensch in der bekörperten Welt, der mich prefste. Diese Reinheit ward ihm zu Theil, diese Gabe kam ihm zu, daß ihm ein Sohn geboren wurde: Yima, der glänzende, mit guten Heerden versehene, der glänzendste (Gnadenvollste) der Gebornen, der die Sonne erblickendste unter den Menschen, weil er machte während seines Reichs unsterblich Menschen und Thiere, unvertrocknend Wasser und Bäume, und die Speise unverminderlich. Unter Yima's Reich des Helden war nicht Kälte, nicht Hitze, nicht Alter war, nicht Tod, nicht Neid der Dämongeschaffene. Fünfzehnjährig wandelten einher Vater und Sohn im Wuchse ein jeder, so lange herrschte der mit guten Heerden versehene Yima Vîvanhaô's 1) Sohn."

Schon bei den ersten Anfängen des Zendstudiums wurde erkant, daß dieser Yima, Vrañhao's Sohn, der indische Yama des Vivasván Sohn sei, und Roth hat dies in seiner trefflichen Abhandlung über Yima weiter entwickelt. Deishalb soll hier uur die Bemerkung stehen, daß dieser Ursprung des Yima ihn als ein der arischen Stammsage entlehntes Wesen beurkundet. Die Zendtexte nennen ihn, der Quelle treu, Vivañhao's Sohn; von diesem Vivañhao aber wissen weder sie noch die späteren persischen Schriftsteller etwas und mau sieht letzteren die Ver-

Nivasvat dunkel entfernend ves-per fστερος, cf. vyutti vom Aufgang der Getirne (von vi-vas), Beiwort des Auges = Sonne, Beiwort des Agni, des Opferers, der Luft. Virasvan manusya nama Naigh. II, 3.

legenheit an, wo sie den Vater Yima's unterbringen sollen. Deßhalb nennt Firdusi den Yima einen Sohn Tahnuraph's, offenbar nur deßhalb, weil Yima an jenen Stellen, wo Tahnuraph genannt ist, nach diesem und seinem Vorgänger Huschangh folgt. Modjmel (Journ. As. 1841, XI, p. 155) macht Djemschid zum Bruder des Thahmouras.

Bundehesch (p. 81, 6) setzt Dschem auch unmittelbar nach Tals Bruder des Tahmuraf genannt, vielmehr nenut ihn B. p. 77 l. ult. gm vivugan. Ueberhaupt ist c. XXXII im Zusammenhalt mit c. XXIII p. 56 und p. 41, 6 höchst wichtig. Von Yina bis Thractaono werden zehn Geschlechter gezählt.

Für den arischen Charakter der Yimasage ist aber auch noch höchst wichtig, seine Verknipfung mit dem Haomaopfer. Wie dieses der Mittelpunkt arischen Cultus, so sind Vivahhad und Yima auch desselben Ursprungs. Auch die Sage von Yama und Yami, die in den Veda's vorkommt, ist in den Ueberlieferungen des Buudehesch aufbewalnt:

Doch wir kehren zu den Texten zurück. Was hier als charakteristisches Heil der Periode Yima's bezeichnet ist, das finden wir anderswo in Aurufungen Yima's an göttliche Wesen als den Inhalt seines Gebetes vorgetragen; so bittet er den Wind Ram. Y. 16: "daß ich sein möge der gnadenvollste der gebornen (er ist der Sonne ähnlich unter den Menschen), die Sonne erblickend unter den Mensehen, dass ich mache unter meiner Herrschaft unsterblich Vieli und Menschen, unvertrocknend Wasser und Bäume etc. wie oben." Im Aban Y. 24 ruft Yima die Anabita an: ihr opferte Yima, der glänzende, mit guten Heerden versehene, vom Berge Hukairya aus mit hundert männlichen Pferden, mit tausend Rindern und zehntausend Kleinvieh. Hierauf bat er sie um diese Gabe: "Gieb mir gute, heilsamste Ardvi Cûra Anâhita, dass ich oberster Herrscher sei aller Länder, der Dämonen, todeswürdigen Menschen und Zauberer, Pairika's, Schädlichen, Blinden und Tauben; dass ich forttrage von den Daêva's beides Gedeihen und Heil, beides Mast und Hecrden, beides Freude und Ruhm."

Gosh. Y. 8 sqq. kommt fast dieselbe Anrufung an Drvaçpa vor, jedoch mit Auslassung der Worte, daß ich oberster Herrscher — Tauben", statt welcher folgender Vorsatz zu den Folgenden eingeschoben ist: daß ich Mast und Heerden hintrage zu Mazda's Geschöpfen, daß ich Unsterblichkeit hintrage zu Mazda's Geschöpfen und daß ich wegtrage beides Hunger und Durst vou Mazda's Geschöpfen und daß ich wegtrage Alter und Tod von Mazda's Geschöpfen und daß ich wegtrage beides heißen und kalten Wind von Mazda's Geschöpfen tausend Jahre lang. Ganz dasselbe wiederholt sieh Ashi Y. 28 son.

Die wichtige Stelle des Zamy Y. 31 sqq., welche uns später beschäftigen wird, ist 31—32 fast mit Ab. Y. 24 identisch, sodann folgen fast wörtlich die Sätze aus Yacu. IX, 4.

Die ausführlichste Schilderung der Segensperiode Yima's enthält aber der zweite Fargard, den ich defshalb ganz einschalte:

## Farg. II.

- Es fragte Zarathustra den Ahura-Mazda: Ahura-Mazda! heiligster Geist, Schöpfer der bekörperten Irdischen, reiner! Wem zuerst von den Menschen hast Du, o Ahura-Mazda außer mir, dem Zarathustra, geredet, wem hast Du gezeigt die Ahurische zarathustrische Lehre.
- Hierauf sprach Ahura-Mazda: Mit Yima, dem sehönen, mit guten Schaaren, o reiner Zarathustra; ihm zuerst von den Menschen habe ich geredet, ich, der ich Ahura-Mazda bin, außer Dir, dem Zarathustra; ihm habe ich gezeigt die ahurisehe, zarathustrische Lehre.
- 3. Da sprach ich zu ihm, ich Abura-Mazda: Sei mir Yima, schöner Sohn des Vivañhaö, Verkünder und Träger der Lehre. Hierauf autworteto mir der schöne Yima, o Zarathustra: Ich bin nicht tauglich und nicht unterrichtet zum Verkünder und Träger der Lehre.
- 4. Hicrauf sprach ich zu ihm, o Zarathustra, ich Ahura-Mazda: wenn Du mir, o Yinna, nicht sein willst Verkünder und Träger der Lehre, so mehre meine irdischen Geschöpfe, so mache wachsen meine irdischen Geschöpfe, so sei meiner irdischen Geschöpfe Nährer, Beschützer und Beherrscher.
- 5. Hierauf antwortete mir der sehöne Yina, o Zaratustra: Ich will Deine irdischen Gesehöpfe mehren; ich will Deine irdischen Gesehöpfe wachsen machen; ich will Dir sein der irdischen Geschöpfe Nährer, Beschützer und Beherrscher. Nicht wird unter meiner Herrschaft sein kalter Wind noch warmer, nicht Fähnliß, nicht Tod.

- 6. (Eine dunkle Stelle folgt.) Sprich diese Rede, welche jern Dämon. (Yima's Genius, des Sohnes Vivaihaö's, des Reinen, lafst uns opfern.) (Die Dämonen) sind hierauf ohne Haupt und ohne Kopf den Menschen. Schnell that er entgegen und brannte mit seiner Zunge; da ließ er ihn los, da wurde er krank.
- Hierauf brachte ich ihm die Werkzeuge, ich Ahura-Mazda, den goldenen (Pflug) und den goldgestalteten Stachel. Yima ist im Geschick des Königthums.
- 8. Hierauf gingen dem König Yima dreihundert Winter voller. Da war ihm diese Erde voll Vieh, Zugthieren, Menschen, Hunden, Vögeln und rothen brennenden Feuern. Nicht mehr fanden da Platz Vieh, Zugthiere und Menschen.
- 9. Da benachrichtigte ich den Yima; Yima, schöner Sohn des Vivanhana! Voll ist diese Erde geworden von Vieh, Zugthieren, Menschen, Hunden, Vögeln und brennenden Feuern; nicht mehr finden da Platz Vieh, Zugthiere und Menschen.
- 10. Hierauf schritt Yina voran nach den Lichtern bei Mittag gen den Weg der Sonne lin; er grub die Erde mit der goldenen Schaufel, er stieß sie mit dem Stachel, so sprechend: Sei freundlich (Ppeñta-Armaiti, gehe auseinander und dehne dich aus zum Tragen des Viehes, der Zugtliere und der Menschen.
- 11. Hierauf machte Yima diese Erde auseinandergehen, ein Drittel größer, als sie früher war. Ihm gingen da hervor Vieh, Zugthiere und Monschen nach seinem Wunsch und Gefallen, wie immer sein Gefalle war. (Ind. Stud. III, W. p. 407: und wieder fanden nun alle Wesen Platz, um sieh zu bewegen, jedes nach seiner Lust und seinem Wunsche).
- 12. Hierauf verstrichen dem Herrscher Yima sechshundert Winter. Da war ihm diese Erde voll Vielt, Zugthiere, Menschen, Hunde, Vögel und rothen brennenden Feuern. Nicht mehr fanden da Platz Vielt, Zugthiere und Menschen.
- 13. Hierauf benachrichtigte ich den Yima: Yima, sehöner Sohn des Vrañhaö! Voll ist diese Erde geworden von Viels, Zugthieren, Menschen, Hunden, Vögeln und rothen brennenden Feuern. Nicht mehr finden da Platz Viels, Zugthiere und Menschen.
- 14. Hierauf schritt Yima voran zu den Lichtern bei Mittag gen der Sonne Weg hin. Er grub die Erde mit der goldenen Schaufel, er spaltete sie mit dem Stachel, so sprechend: Sei

freundlich Cpenta-Armaiti, gehe hervor und dehne dich aus zum Tragen von Vieh, Zugthieren und Menschen.

- 15. Hierauf ließ Yima diese Erde auseinandergehen um zwei Drittel größer, als sie vorher war; ihm gingen dort hervor Vieh, Zugthiere und Menschen nach seinem Wunsch und Gefallen, wie immer sein Gefallen war.
- 16. Hierauf verstrichen dem Herrscher Yima neunhundert Wiener, Da wurde ihm diese Erde voll von Vieh, Zugthieren, Menschen, Hunden, Vögeln und rothen brennenden Feuern; nicht mehr fanden dort Platz Vieh, Zugthiere und Menschen.
- 17. Darauf that ich dem Yima kund: Yima, schöner Sohn des Vivañhaö! Voll ist diese Erde geworden von Vich, Zugthieren, Menschen, Hunden, Vögeln und rothen brennenden Feuern. Nicht mehr finden dort Platz Vieh, Zugthiere und Menschen.
- 18. Hierauf schritt Yima voran zu den Lichtern bei Mittag, gen der Sonne Weg hin. Aufstand die Kuh, die Landtragende, schöne Worte sprechen die Befehle. Er grub diese Erde mit der goldenen Schaufel, er spaltete sie mit dem Stachel, so redend: Sei freundlich Çpenta-Armaiti, gehe auseinander und dehne dich ans zum Tragen des Viehes, der Zugthiere und Menschen.
- 19. Hierauf ließ Yima diese Erde auseinandergehen um drei Drittel größer, als sie früher war. Ihm gingen da hervor Vieh, Zugthiere und Mensehen nach seinem Wunsch und Gefallen, wie immer sein Gefallen war
- 20. Darnach war des ersten Wintertausends Abschnitt. Reines that Yima. Von solcher Tiefe, wie lange Zeit die geistige Schöpfung geschaffen war.
- 21. Versaumhung veranstaltete der Schöpfer Ahura-Mazda mit den geistigen Yazata's in dem berühmten iranischen Vaégas der guten Däitya. Versammlung veranstaltete Yima, der glänzende, mit guten Schaaren, mit den besten Menschen im berühmten iranischen Vaégas der guten Däitya. Zu dieser Versammlung kam hinzu der Schöpfer Ahura-Mazda mit den geistigen Yazata's im berühmten iranischen Vaégas der guten Däitya. Zu dieser Versammlung kam hinzu Yima, der glänzende, mit guten Heerden verschene, mit den besten Menschen im berühmten iranischen Vaégas der guten Däitya.
  - 22. Hierauf sprach Ahura-Mazda zu Yima: Yima, schöner

Sohn des Vîvanhao! Auf die bekorperte Welt werden sie die böse Kälte schlagen, woher steifer, harter Frost. Auf die bekörperte Welt werden sie die böse Kälte bringen; woher es mit vollem Schneewurf schneien wird auf den höchsten Bergen und in den Tiefen der Ardvi.

23. Und an drei Orten wird das Rind weggehen, was da ist an den furchtbarsten Sitzen; was da ist auf den Gipfeln der Berge und was ist in den Schlünden der Thäler, an den tranrigsten Wohnungen.

24. Vor dem Winter war dieses Landes Weidcertrag: den wird das vollfinthende Wasser nach dem Schmelzen des Schnees und die Unwegsamkeit in der bekörperten Welt zerstören, so dass der Fuss der kleinen Thiere sichtbar werden wird.

- 25. Dann mache dieses Varem bahnlang nach jeder der vier Seiten. Dahin bringe die Keime des Viehes, der Zugthiere, der Menschen, der Hunde, der Vögel und der rothen bronnenden Fener. Dann mache dieses Varem bahnlang nach ieder der vier Seiten zur Wohnung (Beschützung) der Menschen, bahnlang nach jeder der vier Seiten, den Rindern eine Stallung.
- 26. Dahin lasse Wasser fließen einen Hathralangen Weg; dahin bringe Vögel mit gelbfarbigem Getreide, mit unversieglicher Speise. Da richte Zelte auf, Stein und Stufe und Vorwehr und Umzännung.
- 27. Dahin bringe aller Männer und Frauen Samen, welche sind auf dieser Erde die größten, besten und schönsten.
- 28. Dahin bringe aller Bäume Samen, welche sind auf dieser Erde die höchsten und wohlriechendsten. Dahin bringe aller Speisen Samen, welche sind auf dieser Erde die köstlichsten und wohlriechendsten; mache sie paarweis unversieglich, so lange als diese Männer im Varem sein werden.
- 29. Nicht (ist dort) üble Nachrede oder Tadel, nicht Verletzung, nicht Armuth, nicht Betrug, nicht Kleinheit, nicht Verkrümmung, nicht Zahnmißbildung, nicht Gestalt mit Körperverzerrung, noch irgend ein anderes der Zeichen, welche ein Zeichen des Anro Mainyus sind, das dem Menschen angeschaffen ist.
- 30. Im ersten Theil des Ortes mache neun Straßen, im mittleren sechs, im unteren drei. In die ersten Strafsen bringe tausend Samen von Männern und Franen, in

die mittleren sechshundert, in die niederen dreihundert und um sie im Varem mit der goldenen Schaufel — und an diesem Varem bringe an Thüre und ein selbstleuchtendes Fenster innerlich.

31. Da dachte Yima: Wie werde ich Dir das Varen mechen, welches mir sagte Ahura-Mazda? Hierauf sagte Ahura-Mazda dem Yima: Yima, sebiner Sohn des Vivañlaō: streue aus von dieser Erde mit Deinen beiden Fersen, mit Deinen beiden Händen zerreiße, wie wenn die Menschen weiche Erde auseinander gehen machen.

32. Hierauf machte es Yima so, wie es Ahura-Mazda wünschte: Von dieser Erde streute er mit den beiden Fersen aus, mit den beiden Händen zerrieb er sie, wie wenn die Men-

schen weichste Erde auseiuander gehen machen.

33. Hierauf machte Yima das Varem bahnlang an jeder der vier Seiten. Dahin trug er die Samen des Vichs, der Zugtliere, der Menschen, der Hunde, der Vögel und der rothen brennenden Feuer. Hierauf machte Yima das Varem bahnlang an jeder der vier Seiten zur Wolmung der Menschen, bahnlang an jeder der vier Seiten für die Rinder Stallung.

34. Dahin ließ er Wasser fließen einen H\u00e4thra-langen Weg; dahin brachte er V\u00f6gel mit gelbfarbigem Getreid, nit unversieglicher Speise. Da richtete er Wohnungen auf, Stein,

Stufe, Vorwehr und Umzäunung.

35. Dahin trug er aller Mäuner und Frauen Samen, welche da sind die größteu, beisten und schönsten dieser Erde. Dahin brachte er aller Rinderarten Samen, welche da sind die größten, beisten und schönsten dieser Erde.

36. Dahin trug er aller Bäume Samen, welche da sind die höchsten und wohlriechendsten dieser Erde. Dahin trug er aller efsbaren Dinge Samen, welche da sind die köstlichsten und wohlriechendsten dieser Erde. Er machte sie paarweise unversiegbar so lange, als diese Männer im Varem waren.

37. Nicht war dort üble Nachrede, nicht Tadel, nicht Strit, nicht Verletzung, nicht Armuth, nicht Betrug, nicht Kleinheit, nicht Verkrümnung, nicht Zahwerbildung, nicht verzerte Körpergestalt, nicht irgend ein anderes der Zeichen, welche ein Zeichen des Anro Mainyus sind, das den Menschen auerschaffen ist.

38. Im ersten Theil des Ortes machte er neun Straßen,

im mittleren sechs, im niedersten drei; in die ersten Straßen brachte er tausend Samen von Männern und Weibern, in die mittleren sechshundert, in die niedersten dreihundert. Und um das Varem mit dem goldenen Pflug und an dem Varem brachte er an Thür und Fenster mit eigenem Licht innerlieh.

39. Schöpfer der bekörperten Irdischen (lebendigen), reiner. Welches sind die Lichter, o reiner Ahura-Mazda, welche da

erleuchten in diesem Varem, das Yima gemacht?

40. Hierauf sagte Ahura-Mazda: Selbst gesetzte Lichter und Schöpfunggesetzte. Alle anfangslosen Lichter hinauf leuchten sie, und alle creaturlichen Lichter hinab erleuchten sie innerlich, denn auf einmal . . . . werden gesehen Sterne, Mond and Sonne.

41. Und sie halten für einen Tag, was ein Jahr ist. In vierzig Jahren werden von zweien Menschen zwei Menschen geboren, ein Paar Frau und Mann; ebenso von den Rinderarten: und diese Männer leben das schönste Leben in diesem Varem, das Yima gemacht hat.

42. Schöpfer der bekörperten Lebendigen, reiner! Wer hat dorthin die mazdayaçnische Lehre gebracht in dieses Varem, das Yima gemacht hat? Hierauf sagte Ahura-Mazda: Der Vogel Karsipta, o heiliger Zarathustra.

43. Schöpfer der bekörperten Lebendigen, reiner! Wer ist dieser (dcs Varems) Herr und Meister? Darauf sprach Ahura-Mazda: Urvatat-Nara, o Zarathustra, und Du Zarathustra \_

Schon die angeführten Texte bezeiehnen unverminderbare Nahrung als eine der Eigenschaften des glückseligen Reiches des Yima. Aber es hat sich auch außerdem grade in dem älteren Theil der Texte eine sehr merkwürdige Nachricht erhalten. Yacna XXXII, 8 heißt es nach Spiegel's Uebersetzung:

Zu diesen Bösen sprach Yima, der Sohn des Vivanhaő, der uns Menschen gelehrt hat, das Fleisch in Stücken zu essen.

Neriosenh: Tân deeśinah pâpinah cîcanghanasya putrah próktaván vamacedah | vo manušyebhyah samásvádavati asmákam paçûnêm daxinayê khêdanam | sînah masêyatayê bêjêyamasáyatayá.

Die Huzw. Ueb. ist wesentlich übereinstimmend, nur schiebt sie vor dveśinah sidaan ein, übersetzt çravî mit crut und läßt paçûnâm aus. Das Textwort bagà wird von beiden Uebersetzungen mit: "in der Größe der Brust, in der Größe des Arms" gegeben, was ein bestimmtes Maß des Opferfleisches ist; vergl. Sp. zu Nerios. Y. XXIX, 7 (solche vergleichende Opfermaße kommen auch im Afrigan Gahaubar vor). Neriosenh bezieht ahmäkéng des Textes auf die Thiere, nicht auf masyéng.

Wir haben also hier die Tradition: Yima, Vivanghana's Sohn, habe den Menschen das Essen des Fleisches in Stücken

(beim Opfer) wie es scheint gelehrt.

Neriosenh zu Yaçn. IX, 4 bemerkt: Haoma sei durch sich selbst unsterblich, nicht so wie die, welche das Fleisch des Yima gegessen; wodurch uns die weitere Notiz gegeben wird, daß die Unsterblichkeit der Menschen zu Yima's Zeit durch die Fleischspeise bewirkt wurde, die er ihnen reichte.

Es ist wohl von selbst einleuchtend, daß hiermit die Sad-Der P. XCIV erzählte Geschichte im Zusammenhange steht wo Yima, ohne es zu wissen, einen unersättlichen Daèva mit Fleisch speist, dann aber die Gahanbar-Opfer einsetzt. Vergl. Spiegel Avesta Einl. II, p. 82. Auch gehört hierher, daß nach Firdusi zu Yima's Zeit die Menschen noch kein Fleisch aßen. Yima ist also hier dem Noah parallel, der von allen Thieren Opfer darbringt, und Gen. IX, 3 die Vollmacht erhält, von allem, was sich bewegt und lebt, zu essen.

Wie verlor nun Yima für sich und die Menschen diesen glückseligen Zustand? Das schildert uns Zam, Y. 33. Nachdem die schon angeführte Beschreibung des Glücks unter Yima's Herrschaft vorausgegangen, heifst es, dass dieses stattfand: vor der Lüge, vor dem, als er die lügenhafte Rede, die unwahre, zum Sammelorte brachte. 34. Hierauf als er diese Lügenrede, die unwahrhafte zum Sammelorte bringt, da ging sichtbar Glanz von ihm weg, in der Gestalt eines Vogels, der Glanz zumeist unsichtbar als unsichtbare Gnade ausgezeichnet. Yima, der glänzende, mit guten Heerden verschene etc. Oder: Als die Gnade an ihm, Yima, dem etc., unsichtbar geworden, da fiel Yima vor und er fiel erschreckt zu Boden. 35. Die erste Gnade: Es entfernte sich die Gnade von Yima, dem Glänzenden; es ging die Gnade von Yima, des Vîvanhao Sohn, in der Gestalt des Vogels Våraghna. Diese Gnade ergriff Mithra, der weitflurige, der ohrenhörende, tausendkräftige (Mithra, aller Länder Landesherrn, opfern wir), den geschaffen hat Ahura-Mazda, den gnadenvollsten der geistigen Yazata's, 36. Die zweite Gnade: Es entfernte sieh die Gnade von Yima, dem Glänzenden, es giug die Gnade von Yima, des Vîvanhao Sohn, iu der Gestalt des Vogels Våraghua. Dieze Gnade ergriff der Sohu des Athwianischen Hauses, des Heldenhauses Thraêtaona, welcher war der siegreichsten Menschen siegreichster außer Zarathustra. (Folgt sodann die Beschreibung des Schlagens der Schlange Dahaka durch Thractaona.) 38. Die dritte Gnade: Es entfernte sich die Gnade von Yima, dem Glänzeuden, es ging die Guade von Yima, Vîvanhaos Sohn, in der Gestalt des Vogels Våraghna. Diese Gnade ergriff der maunherzige Kerecâcpa, welcher war der stärksten Männer stärkster außer Zarathustra, wegen seiner männlichen Wehrhaftigkeit; da ihm folgte die männliche Wehrhaftigkeit. Der männlichen Wehrhaftigkeit opfern wir, der auf den Füssen stehenden sehlaflosen, der auf dem Throne sitzenden wachsamen, welche nachfolgte dem Kerceacpa." Es folgt sodann die Schilderung der Großthaten des Helden.

Als Ursache des Falls des Yima wird hier eine Lüge angegeben, die er am Sammelorte vorbrachte. Der Sammelort ist wohl jene Versammlung der Großen, welche Firdusi erwähnt; es kann aber auch die Brücke Cinvat gemeint sein. Woriu die Lüge bestand, sagen die Texte nicht; Firdusi und die spätereu sagen, daß Yima sich anbeten lassen wollte. Er wird durch das Gebet Zarath, aus der Hölle befreit. Anq. I, 2 p. XXVIII.

Die dreifache Guade oder der dreifache Glanz, der von Yima weggeht, ist wohl jeueu drei Feuern identisch, welche Bundehesch erwähnt. Bund. p. 40, 15. Von Anfang erschuf Ahura wie drei Glanzlichter; ihm vertraute er den Schutz und die Erhaltung der Welt. Unter der Herrschaft des Tahmuraf, als die Mensehen auf dem Rücken dos Stiers Carçaok von Qaniras in die andere Keśvars übersetzten, wurde in einer Nacht mitten im Zarch der Feuerort vom Wind gelöscht (Feuerort ist, worin sich das Feuer befindet), da auf dem Rücken des Stiers wurden (die drei Lichter) an drei Orten gemacht, welehe der Wind mit dem Feuer in dieses ... geworfen. Diese drei Feuer oder drei Glänze blieben am Feuerort auf dem Rücken des Stiers his es Licht wurde und die Mensehen wieder über das Meer setzten. Und Jim unter seiner Herrschaft machte alle Werke durch die H

ßleiser drei Feuer offenbarer und das Feuer Frubn setzte er nieder auf dem ....., einem Berg Chvarezm's. Als Jim zerstört wurde, der Gibaz Jim's von dem Glanz Dahaks, da wurde das Feuer Frpå gerettet.

Da Yima log, so ist es von selbst verständlich, daß sich Mithra, der Gott der Wahrheit, des erstentlöhenen Ghanzes bemächtigte. Die beiden folgenden werden von jenen Helden ergriften, welche die Rächer Yima's gegen die Schlange Dahâka sind, von Thraétaono, der sie schlägt und bindet, und von Kercejapa, der sie am Ende der Zeiten tödtet. Durch die Lüge verfällt aber Yima der Schlange Dahâka, dem furehtbaren Geschöpfe des Ahra Mainyus. Ueber die Art und Weise, wie Dahâka des Yima Herr wurde, geben die Texte nichts; nar scheint dem Dahâka noch Çpityura, der Yima-Verwunder, beigesellt zu sein, aus welchem Bundehesch einen Bruder des Tahmuraf machte.

Höchst merkwürdig ist es nun, daß die Texte Dahåka durchaus nur als das ahrinanische Ungeheuer kennen, und ron der Umgestaltung desselben in einen Tazischen d. i. arabischen Tyraunen, dem Schlangen an den Schultern wachsen, die mit Menschenhirn gefüttert werden müssen, durchaus nichts wissen. Was die Zendtexte über Dahäka enthalten, muß bier seine Stelle finden:

Die Sehlange aii-dahaka kommt in folgenden Stellen vor: Yas. IX, 8: yô (Thraétaonô) ganat ajim dahâkem thrizafanem thrikameredhem khsvas-asim hazanra-yaokhstim asaoganhem daevim drugem aghem gaethawyo drvantem yam asaogaçtemam druģem fraća kerentat airo mainyus avi yam actvaitīm gaethām mahrhûi asahê gaêthanam "(weleher [Thraêtaono] sehlug die Schlange Dahâka) mit drei Mäulern, drei Köpfen, seehs Augen, tausend Kräften, die übermächtige, teuflische Drukhs, die gegen die Lebendigen gewaltthätige, welche Anrô-Mainyus als die mächtigste Druklis hervorgebracht hat gegen die bekörperte Welt, zum Tode der reinen Lebenden". Diese Stelle wiederholt sieh Ab. Y. 34, wo Thractaonô die Anahita anfleht: yat barûni aiwi-ranydo ajîm etc. bis qaéthanam, Ram. Y. 24 mit Anrufung des Windes, Ashi-Y, 34 mit Anrufung der Asi, Zamy-Y. 37 als Epegese des Thractaono und ebenso Bahr. Y. 40. Außerdem fleht die Sehlange selbst zu Anâliita Ab. Y. 29: tām yasata ajis thrisafdo dahdko bawróis paiti dahkoogé catel acpanām arinām hasain? gazām baévare amumajanām 30 dah him ģaidhyaj avat dyaptem dasāi me caimhi çevisté ardei cāra andhitē yatha asem amaiyā kerenardni vicpāis avē karirān yais hajta nōiş ahmāi dahat tat anat yapytem ardei cāra andhita') und zu dem Winde Ram. Y. 19, wo als der Ort der Bitte angegeben ist: upa köritāme digitem. Die Bitte ist dieselbe. Zamy Y. 46 erscheint Dahkha als Helfer des Anto-Mainyus im Kampfe gegen Ahura-Maxda. Er hat hier den Beinamen duidarhő. Ferner Zamy Y. 92: yim barat takmöt thraétaonó yat ajis dahdkó ģaini und Afrin Zartust 3. hasain-yookhiyo bardhi yatha ajõis dahdkái agha-daena. Endlich wird Farg, I, 18 Thraetaonó bezeichnet als ģaita ajõis dahdkói.

(Auch der Bundehesch erwähnt den Dahäka an einigen Stellen) p. 24, 12 ist vom Berge Damavend die Rede, an welehen Dahäk gebunden ist; p. 52, 12 erbittet sieh Dahäk von Çpend-rut die Hülfe der Devs von Ahriman; p. 77, 12 giebt der Bundehesch folgende Genealogie von Dahäk:

1) Von väterlicher Seite:

Çyâmak

Fravâk

Tàzi

- 1

Viracesni

Zainigâwi (Rebigavan Mojm.)

Khrutaçpi (Nedasp.)

Dahâk.

 Von mütterlicher Seite: Edseh (10)

Udayê (1)

<sup>1) [</sup>Folgende Uebersetzung dürfte der Ansicht Windischmann's ziemlich nabe kommen: Ihr opferte die Schlange Dahkka mit deri Möulter in dem Gesträpe ver Bawri mit: 100 männlichen Pferden, mit: 1000 Küben, mit: 10,000 Kieinvick. Dann fiehte er sie am itt dieser Bitter. Gieb mir gute, pielisanste Ardvi-qara Anshita, daß ich menschenleer mache alle diese sleben Kareichvares. Nicht gewährte ihm dieses Bitte Ardvi-quar Anshita. Sp.]

Bayaki (2)
Tambayaki (3)
Owokhmi (4)
Paiurvaēçmi (5)
Gazwithwi (6)
Driwai (7)
Jackāi (8)
Ganāmainyo (9).

Geht es nun aus diesen Stellen unläugbar hervor, daß Dahkak ein von Ańra-Mainyus zum Verderben der Lebendigen geschaffense Ungehener ist, welchem Yima, der paradiesische Herrscher, um seiner Löge willen unterliegen muß, so ist die Parallele mit der Lehre vom Urmenschen und seinem Fall durch die Schlange unbeweisbar. Die Urtexte berichten uns nichts Näheres über die Art, wie Yima von Dahäka überwunden wurde.

Den Augenblick des Falles des Yima bezeichnet Bundehesch p. 77, 6 an einer leider sehr schwierigen Stelle und p. 81,7:

"Von Gem und Gemk, welche seine Schwester war, wurde eine Agnar geboren und weiter wurden geboren die Mutter des Agnian und ...., wodurch die Familie fortgesetzt wurde. Cpitur war jener, welcher mit Dhak den Jim verdarb."

Eine weitere auf den Fall des Jem bezügliche Sage ist die von seiner Heirath mit einer Teufelin, welche der Adams mit Lilith entspricht.

Bund, p. 56, 13. Ueber die Beschaffenheit der Affen (und) anhm aus Furcht vor den Dämonen eine Dämonin zur Frau und Gemk, die seine Schwester war, gab er einem Dämon zum Weib. Hierauf entstanden von ihnen die Affen und geschwänzten Bären und andere verderbliche Arten. Das ist, was gesagt wird: unter der Herrschaft der Schlange stieg eine junge Frau zn einem Dev und ein junger Mann zu einer Peri; hierauf wurde ihnen Berthrung gemacht.

Von diesem einen jungen Erzeuger entstanden die mit sehwarzer Haut. Als Feritun zu ihnen kam, da trieb er sie ans dem iranischen Land und siedelte sie an den Gränzen des Meeres an; bei dem Einbrechen der Tazier aber vermischten sie sich wieder dem iranischen Land.

Eisenmenger II, p. 412 sqq. Adam enthält sich 130 Jahre

der Erzeugung mit Eva, um nicht die Hölle zu füllen. Da kommen weibliche Teufel zu ihm und namentlich ביידין ביידין (מוס המוס ביידין ביידין (מוס המוס ביידין ביידין (מוס המוס ביידין ביידין (ביידין מוס המוס ביידין ביידין (ביידין מוס המוס ביידין ביידין (ביידין ביידין (ביידין ביידין (ביידין ביידין ביידין (ביידין ביידין ביידיין ב

Das ist auch ganz übereinstimmend mit der merkwürdigen Stelle Farg. XVIII, 30 sqq., wo 46 die nächtlichen Pollutionen auch als eine Imprägnation der Drukhs angegeben werden; cf. auch 51, wo umgekehrt dieser Same der Arnaiti über-

geben wird.

Firdusi nennt Jemshid einen Sohn des Thahmuras (1), ihm gehorehen die Divs, die Vögel und die Peris. Er sagt von sich: ich bin mit dem Glanze Gottes geschmückt; ich bin König und Mobed. —

Ër erweicht das Eisen und macht fünfzig Jahre lang Waffen. Weitere fünfzig Jahre verwendet er auf die Erfindung der Stoffe: Linnen, Seide, Wolle, Biberfell. In weiteren fünfzig Jahren sammelt er die 4 Stände: die Amuzian, welche auf den Bergen Gott dienen; die Nisarian, die Krieger; die Nessudi, die freien Bauern; die Ahnuklmisi, die Handelsleute. Er lehrt sie fünfzig Jahre. Dann läfst er die Div's Ziegeln bereiten und Gebände aufführen: Bäder, Paläste. — Dann erfindet er in einem weitern Zeitraum die edeln Metalle und die Edelsteine — dann die Wohlgerüche — dann die Medleim — dann bereist er die Meere — in weiteren fünfzig Jahren.

Die Div's heben seinen goldenen mit Edelsteinen geschmückten Thron gen Himmel — Die Menschen versammeln sieh um ihn am ersten Tag des Monats Fervardin und feiern ein Fest, dem sie den Namen Nauruz gaben. So verfleislen 300 Jahre, in welchen Tod, Unglück und Leiden den Menschen unbekannt waren und die Div's gebunden. Da wird J. stolz und versagt Gott die Aubetung; er fordert sie für sich: er habe die Velt durch die Heilmittel gerettet, so das Tod und Krankheit nicht nahen komten. — Da entfernt sich

die Gnade Gottes (fr. yezdân) von ihm. Die Großen entfernen sich von ihm und während 23 Jahren ist die Armee von ihm zerstreut. Y. bereut, aber er findet die Gnade Gottes nicht mehr.

Mardas, der Vater Zohaks, ein Araber-König, ein frommer Heerdenbesitzer. - Sein Sohn Zohak Peiverasp besitzt 10,000 Rosse. Er läßt sich von Iblis verführen, verspricht ihm endlich, ihm zu gehorchen und giebt zu, dass Iblis seinen Vater durch eine Fallgrube im Garten mordet. Iblis zeigt sich ihm sofort in der Gestalt eines jungen Koches: Die Nahrungsmittel waren damals noch einfach; man ass noch kein Fleisch, sondern nur Vegetabilien. Ahrsiman bereitet ihm zuerst Eigelb - dann Rebhühner und Fasanen - dann Vögel und Lämmer - dann Hammel. - Iblis verlangt von dem entzückten König, als Lohn seine Schultern küssen und Augen und Gesieht darauf drücken zu dürfen. Zohak gestattet es und aus jeder seiner Schultern entspringt eine schwarze Schlange, - Vergebliche Anstrengung der Aerzte, sie zu entfernen. - Iblis, in der Gestalt eines Arztes, räth: die Schlangen mit Menschenhirn zu füttern, - er hat dabei die Absicht, die Erde zu entvölkern. Grade damals fiel Iran von Yima ab. Es entsteht Anarchie, - ein Heer geht nach Arabien und bietet Z. den Thron an; er kommt nach Iran; Y. flieht und bleibt 100 Jahre verborgen, bis er in China am Meer erscheint; Z. ergreift ihn und läßt ihn zersägen.

Zohak herrscht tausend Jahre und unter ihm alle Bosheit und Magie, — er verführt die zwei Töchter des Y., Schrinäz und Arnewäz. Die Schlangen des Z. verzehren alle Tage

2 junge Lcute.

Zwei edle Perser, Ermäil, der fromme, und Kirmäil, der vorwissende (piśdin), berathen sieh, wie dem Uebel zu steuern. Sie werden Köche des Königs und lassen immer ein Schlachtopfer leben und ersetzen es durch einen Hammel, — so retten sie monatlich 30 junge Leute und nachdem sie zweihundert gesammelt haben, schicken sie dieselben mit einigen Ziegen und Hämmeln in die Wüste. — Davon sind die Curden entsprossen, Zeltbewohner ohne Gottesfurcht in den Bergen. — 40 Jahre vor seinem Tod hat er eine Vision von Feridun. Arnewiz räth ihm, die Mobeds zu berufen, zur Deutung und Abhüffe. Die Mobeds fürchten sich 3 Tage, ihm die Wahrheit

zu sagen; am 4ten droht ihnen Z. Da tritt der Mobed Zirek auf. - Er sagt ihm, daß Feridun ihn stürzen werde; er sei noch im Mutterleib; er werde ihn mit der stierköpfigen Keule schlagen und ihn binden. Sein Vater werde durch Zohak sterben. - er wird eine Kuh finden, die ihn nährt, - auch sie wird von Z. getödtet. Aus Rache wird Fer. die Keule ergreifen. - Z. lälst Fer. überall suchen. Fer. ward geboren, der fer (Glanz) des Y. kommt über ihn. — Es erscheint die Kuh Purmaieh 1), die wunderbarste der Welt. Abtin, Fer. Vater, wird von Z. gefangen und getödtet. Firanak seine Mutter 'flicht; sie vertraut ihren Sohn dem Wächter der Kuh P. - er nährt das Kind drei Jahre von deren Milch. Endlich kommt Firanak, nimmt das Kind nach Hindustan, nach dem Alburz; dort übergiebt sie den Knaben einem h. Einsiedler, wahrscheinlich Haoma. - Inzwischen findet Z. den Park, wo Purmajeh weidet, und tödtet die Kuh. Feridan steigt, 16 Jahre alt, vom Berge herab und kommt zu seiner Mutter, erfragt den Namen seines Vaters Abtin, der von Thahmuras, dem Helden, abstammt. Firanak erzählt ihm Alles; er beschließt die Rache 2).

Kaweh, der Schmied, tritt gegen Z. auf, der ihm 16 Söhne geschlachtet und den 17ten auch nehmen will. Z. wird durch seine Vorwürfe erschreckt und läst ihm den Sohn, will aber, dass er eine von den Großen bereits unterzeichnete Declaration seiner Gerechtigkeit unterschreibe.

Kaweh thut es uicht, zerreißt die Erklärung. - Z. ist so erschreckt, dass er nichts gegen K. thun kann. K. steckt seinen Schmiedtisch auf eine Lanze und erhebt ihn als Wahrzeichen des Abfalls zu Feridun. Er und seine Anhänger ziehen zu Feridan, der die Fahne des Kaweh schmückt und zur Reichsstandarte erhebt.

Fer. hat zwei Brüder, Kejanush und Purmajeh, - er beräth sich mit ihnen und läßt sich von den Schmieden eine Keule mit Stierkopf fertigen. Am Tag Chordad bricht Fer. mit seinen Brüdern auf. Ein Engel unterrichtet ihn in der Magie. Seine Brüder wollen ihn im Schlaf tödten, allein er hält den Stein,

<sup>1)</sup> Vergl. Rückert Z. d. D. M. G. VIII. p. 271. Birmaich.

<sup>2)</sup> Modjmil p. 286: Quelquez uns disent que le déluge a eu lieu de son temps (Feridoun) en Syrie, mais ce n'est pas vrai, car le déluge s'est étendu sur toute la terre et c'est Abraham, qui vécut du temps de Feridoun et non pas Noë. Sehr bemerkbar ist in Farv. Y. 131 die Anrufung des Feridun gegen Ueber-

schwemmungen.

den sie auf ihn rollen, auf — und zieht weiter nach dem Arwend und dann nach Bagdad. — Er kommt zum Palast Zohak's, — findet die Tochter Y., die er reinigt. — Sie sagen ihm, daß Z. nach Hindustau gegangen sei, um dort Magie zu treiben.

Kenderw, Stathalter Z., — er unterwirft sich Feridun und bereitet ein Fest, — dann flieht er zu Z. und erzählt ihm, was geschehn. Z. kehrt zurück und greift seinen Palast an; allein Alles kehrt sich gegen ihn. Zohak schleicht sich in den Palast mit einer Strickleiter von 60 Ellen. Feridun schlägt ihn mit der Keule; aber Serosch erscheint und sagt: er solle ihn nicht tödten, sondern an einen Felsen fesseln. — Fer. führt ihn nach Schirkhan — und dann auf Befehl des Serosch nach dem Berg Demavend. — Seine Fesselung, ähnlich der des Prometheus. — Feridun herrscht 500 Jahre.

Was Modjmil (J.A. XI, p. 154 sqq. und p. 279) über Yima berichtet, ist Folgendes:

Djem sei wegen seiner Gitte und seines Glauzes Djemschid genannt worden; denn schid heiße glänzend, wie man die Sonne Khour Khourschid neune: die glänzende Sonne. Firdusi macht ihn zum Sohn des Thahmuras; genauer aber sei es, ihn seinen Bruder zu nennen. Er habe von Peritchehreh, der Tochter des Königs von Zabulistan, einen Sohn, Namens Tur, und von Mahenk, Tochter des Königs von Madjin, zwei andere, Namens Betual und Humayun; der Sohn des letzteren sei Abtin, der Vater Feriduns. Nach einer andern Ueberlieferung hätten diese Söhne Fanek und Nunak geheißen. Au Tur kuüpft sich nun die untenstehende Genealogie 1). Djem-

<sup>1)</sup> Djem von Peritchehreh.

Tour.
| Schidacp.
| Turek,
| Schem oder Sehem.

Asreth,
|
| Gerschasp von Tochter des Königs von Rum,

schid habe auch noch andere Kinder gehabt, man habe aber keine Tradition darüber. - An der zweiten Stelle wird gesagt: Diemschid's Reich habe 716 Jahre gedauert. Es fänden sich in der Welt viele Spuren seiner Unternehmungen und Entdeckungen, und seiner Versuche in der Welt Sitte und Kunst einzuführen. Gegen das Ende seines Lebens wurde er gottlos und empörte sich gegen Gott; im Unglück aber bereute er und bekehrte sich. Als Zohak, der Araber, erschien, floh D. und irrte zehn Jahre umher: dann blieb er zwanzig Jahre in Zabulistan, wo er einen Sohn (Tur) mit der Tochter des Königs erzeugte. Entdeckt floh er nach Indien in die Gegend von Laheth, wo er hundert Jahre herrschte und Kinder erzeugte. Der Maharadja von Indien bekriegt ihn auf Zohak's Befehl; er wurde endlich gefangen genommen und vor Zohak gebracht und mit einem Fischgrath durchsägt und dann verbrannt. Er hat unzählige Gebäude errichtet. - Die Stadt Ktesiphon, die zu Madain gehört, ist eines davon; er hat auch eine Brücke über den Tigris gebaut, die Alexander der Große zerstören liefs.

Hamzah II, p. 21 erklärt den Namen ebenso und sagt Djemschid sei so genannt worden, weil sehid (Licht) aus ihm gestrahlt sei. Er nennt ihn Sohn Pinvengehan's, des Sohnes Ahuncahd, des Sohnes Airucahd, des Sohnes Uschhendj, des Pischdadiers. Als Bauwerke D. nennt er dieselben. p. 17 heißt est D. Bruder des Thahnmraph, Sohn des Veivendighan, habe 616 Jahre geherrscht und habe dann, von Zohak vertrieben, hundert Jahre in der Verborgenheit gelebt (vergl. auch p. 9).

Die Genealogie Rustem's in Modjmil ist ein Versuch, das Haus der Same, aus welchem Kereçâçpa stammt, mit dem Yima zu verbinden.

Sam von Nefithi Mahouradji, Tochter des Königs von Misr.

Zweite Frau Zewarch des Zal, von Rudabeh.

Firhad und Tante des Kei | Techwareh, Kobad von Rustem.

Faramurz und 2 Töchter, Banouguschasp und Zerbanu.

Aderberzin.

Von Zohak Peiverasp ') weiß Modjm. (p. 156) zu erzählen, et abbe Peiverasp geheißen, weil er sich immer auf zehntuseugen dabsischen Camelen Gold und Silber vortragen ließ. Er habe eigentlich Kaß Lahub oder Zohak oder Himyari geheißen. Die Perser haben him den Namen Deh ak (zehn Uebel) gegoben, weil er in der Welt zehn Uebel eingeführt habe; z. B. Folter, Hängen. Im Arabischen schreibe man den Namen Dechak: Lecher. Man nenne ihn auch Azdehak, wegen einer Krankheit an seinen Schultern, wo Schlangen gewachsen seien, welche die Menschen verzehrt hätten. Djeirr al Thabari sage, daß Peiverasp und Zohak zwei verschiedene Menschen seien; daß Gott Noa zu Zohak geschickt habe und daß letzterer sich einig Jahre nach der Sündfuth der Herrschaft bemüchtigt habe.

p. 281. Z. hat 1000 Jahre oder 999 Jahre 11 Monate und 28t Tag geherrscht. Er habe den Enkel Dashemschid's Gerschabsp gesendet, um einen Drachen zu tödten (die bekannte Geschichte der Zendtexte); dann zum Maharadja von Indien, um ihm zu helfen. Dann habe Zohak seinen Bruder Kusch an's Ende des Morgenlandes geschickt, um die Kinder Dschemschid's zu suchen.

Dann habe Zohak seine Schultern-Krankheit (mar) bekommer die Schlangen seien mit Menschenhirn genährt worden, wodurch die Welt entvölkert worden sei. Dann sei Gerschasp nach dem Westen geschickt worden, um drei Könige dieses

Genealogie des Zohak nach Modjmil: Kaiumors.

Meschi.

Siamek.

Ferwal.

Tadj.

Beïadsereh (Hamzah: Madeh Sareh,

I

Rebigaven, H, Ricaven,

Nedasp (Arvendacp, ebenso H.), Minister des Thahmuras, welcher Festo | und Gottesverehrung einführt, Zohak.

Zohak.
Tadj sei Stammwater der Araher und habe sich in Babel niedergelassen; einer seiner Söhne habe die Tochter Feriduns geheirsthet und sich in Kabul niedergelassen. Der Grofwater Rustem's von mütterlicher Seite ist sein Sohn.

Landes zu unterwerfen. G. habe einige getödtet und den Menheras gefangen gebracht. Zohak habe darauf die Tochter des Maharadja heirathen wollen; allein sie sei auf dem Meere verschwunden, — er habe dann Gerschasp abgeordnet, mit dem Auftrag, Zengistan zu verwüsteu und seine Könige gefangen zu nehmen. Daun habe er Garschasp nach deu Inseln der Djine gesandt, wo sich eine Spur der Tochter des Maharadig sefinden; dann nach Semendum im Westen, um ihm die Tochter des Khengasp zu holen, die er auch nach Ueberwindung der ihm nachstellenden Könige des Occidents glücklich zu Zohak gebracht habe.

Gerschasp sei auch auf seinen Befehl den Arabern iu einem Krieg in Roum gegen Asthames beigestanden. Nach 700 Jahren der Herrschaft Z. seien Armail und Kirmail in seinen Dienst getreten und hätten jeden Tag einen der beiden Menschen gerettet, - sie hätten sie dann in die Wüste geschickt und davon seien die Kurden entsprungen. Zohak sei auf Iblis Befehl und magischer Weise allein zur Insel Bermumieh gegangen, um die Töchter des Raghib und Rhalib, die Anhänger der Religion des Propheten Salih, zu suchen. Allein dort sei er gefangen worden, weil seine Zaubereien nichts gegen den Namen Gottes vermocht hätten. Endlich habe ihn Gerschasp mit Schätzen ausgelöst. Zuletzt aber habe Gott Feridun erweckt, der Zohak gefangen und 40 Jahre an ein Camel gebunden in der Welt herumgeführt habe. Danu habe er ihn an einer Höhle des Berges Demavend gefesselt, wo er noch sei und Zauberer unterrichte. Seine Residenz sei zuerst Babel gewesen, wo er einen Palast Kelenk Dis oder Dishet gehabt habe. Dann habe er in Ilia in einem Palast Diz houkht gewohnt, welches nach Firdusi Jerusalem sei. Dasselbe giebt Hamzah mit vielen Auslassungen p. 22. Auch er giebt Z. tausend Jahre.

Der König Zohak mit seinen zwei Schlangen auf den Schultern hat noch genug Züge des alten Drachen: letzterer hat drei Mäuler, drei Köpfe, sechs Augen, — die hat der König auch; seine eigenen nämlich und die der zwei Schlangen. Letztere werden mit Menschen gefüttert, wodurch die Welt entvölkert wird, ja, bei Firdusi hat Iblis bei seinem Rath, die durch seinen Kuß entstandenen Schlangen mit Meuschenhim zu füttern, die Absicht, die Welt menschenleer zu machen. Das ist buchstäblich, was die Texte sagen: Anro mainyus labe diesen

Drachen hervorgebracht gegen die bekörperte Welt zum Tode der reinen Lebendigen, und Ab. Y. 29 bittet der Drache die Ardvî-Çûra, sie möge ihm verleihen: menschenleer zu machen die sieben Karsvare's.

Als Residenz Zohak's wird Keleug Dis augegeben oder Dishêt. Ram. Y. 19 heißt der Ort, von wo aus Dahâka den Wind anruft: koirinten dujitem. Auch Babel scheint mir nur eine Entstellung von Bawri.

Kerecacpa. Die Abentheuer, welche Gerschasp oder vichnehr Kerecaçpa nach den absurden Fabeleien der Späteren auf Befehl Zohak's vollbringt (wie hätte dieser Held, der am Ende der Welt die Schlange tödtet, ihm dienen können?), sind trotz aller Entstellung denuoch nicht ohne Anhalt in den Zendtexten.

Zuerst wird Gerschasp geschdet, um einen Drachen zu tödten. Das ist die schöne Sage der Zendtexte von der Schlange Crvara, der pferdefressenden, menschenfressenden, giftigen, grünen, auf welcher Kereçaçpa den Kochkessel heitzt. Dann überwindet er drei Könige des Westens: es könnteu die drei Zam. Y. 41 aufgezählten sein.

Die Sendung nach Zeugestan erinnert an die Tödtung des Cnavidhaka, der Açeugo-gaus geuaunt wird.

Aus dem Gandarewa ist bei Firdusi der Minister des Zohak geworden, der vor Feridun flüchtet.

Die Tochter des Maharadja von Indieu, die er auf den Inselu der Dschinnen sucht, ist vielleicht die Pairika Khnäthaiti,

Die Grundstelle ist Yaçn. IX, 9, vom Ursprung des Kerecâcpa: "Wer ist der dritte Mcusch, o Haoma, der iu der bekörperten Welt Dich geträufelt hat; welche Reinheit wurde ihm gethan, welche Gabe wurde ihm zu Theil?" Hierauf erwiederte jener mir, Haoma, der Reine, Krankheit entferneude: "Thrita, der heilendste der Câma's, ist der dritte Mensch, der mich in der bekörperten Welt träufelte, diese Reinheit wurde ihm gethan, diese Gabe wurde ihm zu Theil, daß ihm zwei Söhne geboren wurden: Urwâkhśaya und Kereçâçpa; der eine Lehrer, Gesetzlenker, der andere aber herrlicher Gestalt, Jüngling, Jäger und Keulenträger. Der getödtet hat die Schlange Crvara, die pferdefressende, menschenfressende, giftige, grüne. Auf welcher Gift wuchs, einen Daumen hoch, grünes. Auf ihm kochte Kerecacpa den eisernen Kessel um die Mittagszeit, und

es erhitzte sich jene Schlange und schwitzte. Unter dem Eisen sprang sie hervor und spritzte das kochende Wasser aus; erschreckt sprang weg der Mannbeherzte Kereçáçpa." Hier ist K. 1) dem Yima nachgesetzt und auch dem Thraêtaona der Zeit nach; 2) ist ein Theil jener Genealogie ¹) erhalten, welche Modjmil J. A. 1841, T. XI, p. 155 bietet. Das Epitheton naremana6 ist der Name seines Sohnes Neriman geworden.

Die Stelle wiederholt sich zum Zam. Y. 38 jedoch mit bemerkbaren Zusätzen. Dort wird erzählt, wie der dritte von
Yima in Vogelgestalt entstohene Glanz von Kereçåcpa ergriffen
worden sei, welcher war der kräftigen Männer kräftigster außer
Zarathustru, wegen männlichen Bedeckung (Tapferkeit); ihm
folgte die kräftige Männer-Tapferkeit (laßt uns die MännerTapferkeit vereluren, die auf den Füßen stehende, schlaflose,
auf dem Thron sitzende, wachende), welche folgte dem Kereçåcpa, der getödtet hat etc. (etc.; wie oben, bis: der mannbeherzte Kereckpap.) Dann komnt aber eine weitere Schilderung
der Großthaten des K. (Minokhard, Spiegel P. Gr. p. 169):
"41. Der getödtet hat den goldfersigen Gandare wa, der herbeißig mit geößnetem Maul tödtenwollend die beköpretret Le-

Teschwareh,

<sup>&#</sup>x27;) Djem et Peritschelrech, fille du roi de Zabullistan.

Tour.

Schidasp.

Thourek

Seben (Çam).

Arreth (Thrits).

Guarnchasp et fille du roi de Roum.

Neriman.

Sam et Neithi Nahouradj, fille du roi de Mirr.

Zal et Radabeh, fille du roi de Kahoul ou d'une autre femmaRastem.

Zowarch.

Ferhad.

bendigen (Welt), des Reinen; der tödtete die Söhne der Weiten und die neun Söhne des Nivika und die Söhne des Dâstayâni; der tödtete den Goldzopf Hitâçpa und Vareśu Dânayana und Pitaona, den Erzzauberer; der tödtete den Arezô-samanem, den Männertapferkeitvollen, den starken . . . . . lebendigen, laufenden wachen - -, der tödtete den Cnavidhaka, den klauenschlagenden . . . .; der dachte so: ieh bin unmundig und nicht mundig; wenn ich mundig sein werde, dann will ich die Erde zum Rad machen und den Himmel zum Wagen; herab will ich führen den heiligen Geist vom glänzenden Garonmana, herauffliegen will ieh machen den bösen Geist aus der finstern Hölle, sie sollen mir den Wagen ziehen, der heilige Geist und der Böse; wenn mich nicht tödten wird der mannherzige Kereçâçpa. Ihn tödtete der mannherzige Kereçâçpa." Die hier genannten Abentheuer sind in den andern Zendtexten nicht erwähnt; nur das von Gandarewa findet sich Ab. Y. 37-38: Kereçâçpa fleht am Ufer des See's Piçano (Anquetil findet darin den Peschang) die Anâhita an: gieb mir gute heilsamste Ardvî-Çûra-Anâhita, dass ich werde Sieger des Gandarewa, des gelbfersigen; es erschrecken die Gränzen des See's Vourukaseha (pathanayaô erinnert an die Söhne der Pathana Zam. Y. 41), hinschiffen möge ich an den starken Ort der gewaltigen, bepfadeten, runden, weit hin führenden.

Eine Ergänzung für Sam's Leben bildet Ram. Y. 27. K. opfert dort am verborgenen Abzugseanal der Rasiha dem Yazub und begehrt von ihm: "gieb mir, o obenwirkender (herrlieh gestalteter) Wind, daß ich als Rächer niedergehe meines Bruders Urräkhsaya, daß ich den Hitäepa tödte beim Fahren auf dem Wagnen. Offenbar ist hier Hitäepa als Tödter des Bruders bezeichnet.

Farv. X. 136 erwähnt den Kerçeàgpa und erwähnt eine Reihe von Uebeln, gegen die er angerufen wird, und 64 werden die Fravasehis erwähnt, die seinen Leib beschützen. An dieser Stelle wird er Çâmahê Kerçeâppahê genannt. Von Sam handelt Bund p. 69, 1, 10—70, 1.3. Wegen des Çam wird gesagt; "daße er unsterblich war bis dann, wo ihn wegen der Geringschätzung der Mazdayaçnischen Lehre ein Turanier, den sie Nhaz nennen, als er sehlief, mit einem Pfeil tödtete, dort in der Oede Peschiangai. Als ihn da jener schlechte Busapp berkam, da zitterte er in der Hitze und hieranf steigt er wie ein Vogel in den Vahist. Zu jeuer Zeit, wenn Az dahâk frei wird, dann steht er auf und tödtet den Mann. Zehntausend Fravars, die Reinen, bewacheu ihn. ef. Spiegel, Avesta I. Einleitung p. 34: Dehak, den sie Bivaracp neunen. Und auch das wird gesagt: "Feridun, als er da den Dehak überwand, konnte er ihn nicht tödten, sondern er band ihn an den Berg Demavend. Wenn er frei wird, dann steht Çam auf und schlägt ihn und tödtet ihn."

Afrin Zart, 3, sei kräftig, kräftigst wie Kereçâçp, wohlthnend und offen, weise und (ef. Westerg. Ind. Studien III, p. 425) verständig wie Urvâkhśaya.

Farg. I, 10 wird nach Vackeretem die Pairika Khmithaiti gesetzt, welche nachfolgte dem Kereçåepa. Er wird von der Trad. Fürst von Kabulistau und Zabulistan genannt. Er ist in der Hölle, weil er das Feuer geschlagen hat.

Ueber den Vater des Thrita vergl. Farg. XX, wo er als der älteste Arzt dargestellt ist.

Sehah-N. Ferid. 639 (I, p. 169 ed. Mohl) erscheint unter den Kriegern, die dem Feridun beistehen, Guerschasp portant haute la tête et frappant vite de l'épée, Sam le fils de Neriman. – ib. 721: Sam, le fils de Neriman, et Guerschasp, le fils de Djemschid; ib. 771: Guerschasp le victorieux, le trésorier du roi; ib. 820 erscheinen wieder Guerschasp und Sam neben einander.

Modjmil, Journ. As. 1841 T. XI, p. 281: Lorsque Zohak expulsa Djemsehid, ee dernier avait pour petit-fils le jeune Guersehasp, qui était gouverneur du Zaboulistan. Zohak l'envoya tuer un dragon dans l'espoir, que le jeune homme lui même succomberait; mais il en revint et Zohak l'envoya alors dans l'Inde pour aider le Maharadja et il y resta quelques années jusqu'à ce qu'il se fut emparé de l'ennemi du Maharadja.

p. 282: Zohak envoya ensuite Guerschasp dans l'Occident pour lui sommettre tous les rois de ees pays. Guerschasp en tua quelques uns et amena Menheras prisoumier à la cour. Plus tard Zohak demanda en mariage la fille du Maharadja — on la hi envoya; mais elle disparut sur mer pendant la traversée. Il expédia alors Guerschasp ') avec l'Ordre de dévaster tout le pays

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Je suppose, que c'est la guerre qui est appellée dans le Guerschasp nameh (p. 351 et suiv.) la guerre contre Afriki.

de Zenguestan et d'en ameuer tous les rois prisonniers à sa cour. On trouva (plus tard) des traces de la famille du Maharadja dans l'île de Djinnes et il y envoya de nouveau Guerschasp pour aller la chercher. Quelque temps plus tard il fit partir Guerschasp pour Semeudan dans le pays de l'Occident pour lui amener la fille de Kheugasp. Tous les rois de l'Occident y étaient rassemblés sous les ordres de Kheugasp et lorsque Guerschasp revint avec la jeune fille, ils lui coupèrent le chemin; il s'en suivit un nombre de grandes batailles, mais Guerschasp revint vainqueur auprès de Zohak. On fit ensuite la guerre dans le pays de Roum contre Asthames. Les Arabes demandèrent du secours à Zohak; il leur envoyait une armée sous le commandement de Guerschasp qui dévasta le pays (de Roum) et obtint ce qu'il voulut. Später löst er den Zohak aus.

Modjm. p. 284: Feridouu — aussitôt qu'il eut vaincu Zohak, il envoya Guerschasp et Nerimau dans le Turkestan et Kasvelı d'Ispahan à Roum pour qu'ils fissent reconnaître son gouverne-ment dans ces pays. Après cela Guerschasp alla dans les pays d'occident à Thautscheh et mournt à son retour.

Minotchehr. Was uns die Urtexte über Minotchehr bieten, ist so wenig, dass die ganze Sage der Späteren als unbezeugt erscheinen könnte. Aber es scheint nur so: die zwei Worte manus-cithrahê airyavahê (Farv. Y. 131) sind von grosem Werth. Sie geben uns erstens die ächte Form des Namens dieses Pischdadiers; sodaun beurkundet airyavahê, welches ein Patronymicum von Airya ist, die Abstammung von Ireds, der, wie wir oben sahen, Airya ist. Die Anrufung des Genius des Manuscithra zwischen dem des Thraêtaona und des Kavi Kavâta giebt ihm auch eine der Chronologie der Späteren entsprechende Stellung in der Stammtafel. Auffallend aber ist es, dass zwischen Thraêtaona und Manuscithra drei Glieder eingeschoben sind: Aośnara, der langlebende, Uzava, des Tumacpa Sohn, und Agraératha, der Narava. Uzava, der Zub Tuhmáçpân des Bundehesch (p. 81, 13), nimmt in letzterem die Zeit zwischen Manucihr (respect. dem Interregnum des Fracic) und Kikobâd ein, mit einer Regierungszeit von fünf Jahren, und Modjmil (Journ. As. 1841 XI, p. 158) nennt Zab einen Sohu des Thahmasp, welcher letzterer ein Sohn des M. gewesen. Ein anderer Sohn des M. ist nach dieser Quelle und Bundehesch: Newder (B. Nodara). Es wäre also im Farv. Y. der Enkel dem Großvater vorgestellt. Agraératha ist, wie anderswo nachgewiesen, der Bruder des Frańrscyana und des Garçevaz, der Oheim des Cyāvāršān; es leuchtet nieht ein, warum er hier eingesehoben ist, doch fällt seine Geschichte allerdings in die Zeit des Reiches des M. Wer Aoßnara ist, wage ich nieht zu bestimmen; vielleicht Manoshvarnar, der Vater des Manuscihr (Bund. p. 78, 15), so daß statt Aoßnarher: Manusnarahè zu lesen wäre. Uebrigens kommt Aoßn, noch Affin Zart. 2 vor.

## 3. Zarathustra.

## 1) Name Zarathustra's.

Bevor wir nun zur Vergleiehung der uns von den Griechen überlieferten Form des Namens schreiten, müssen wir letztere in ihren Variationen betrachten. Die älteren Schriftsteller bis zur christlichen Aera bedienen sich der Form Ζωροάστρης (Ζωρόαστρος). Bei den Späteren aber erscheint daneben Ζαράδης (Theod. IV, p. 935 und Theodor von Mopsuestia bei Photius Bibl. p. 63, 38) und in den Anathematismen bei Cotelier (ad Recogn, Clem. IV, 27 und bei Tollius Insign. itin. Ital. p. 134). Agathias p. 117, 6 Nieb. sagt: Ζωρόαστρος ήτοι Ζαράδης (διττή γάο ἐπ αὐτῷ ή ἐπωνυμία) Ζοράδης bei Victor Afr. adv. Manich. Ζαράτας ὁ Πυθαγόρου διδάσκαλος (Plutarch hat ganz gewiß damit den Zoroaster nicht gemeint, ebensowenig Jambliehus) bei Plutarch, Moral, p. 1012 E. und bei Orig. I, p. 881. Ζάρατος bei Clem. Alex. I, p. 357 und Porphyr, V. Pyth. p. 24. Kiessl, Ζάρας bei Cyrill. a. Jul. Ζάρης bei Suidas s. v. Πυθαγόρας. Suid. s. v. Πυθ. — οὐτος ήχουσε — Ζάρητος τοῦ Μάγου. Ζωραμάσδοης Χαλδαΐος σοφός bei Suid. s. v. ist entweder ein anderer oder der Name ist eine Vermischung von Ζωροάστρης und 'Ωοομάσδης. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass einige dieser Schriftsteller wirklich den Urheber des Magismus mit dem Namen Zarades oder Zaratus bezeichnen wollten;

allein diese Bezeichnung beruht, wie wir später sehen werden, auf Verwechslung mit einer gauz andern Person, nämlich mit dem Assyrier Zaratus, dem angeblichen Lehrer des Pythagoras, die übrigen angeführten Zeugen haben bei Zaratus oder Zaras gewiß nicht an Zoroaster gedacht.

Sehr interessant ist die Form, welche Diodor von Sicilieu (I, 94) giebt: παρὰ μὶν γὰρ Ἰαμινοῖς Ζαθρικόστην (er schieduch Transposition des θ aus ursprüngliche Zαρθιόστης entstanden. Diesmal hat Ctesias eine ursprünglichere Form) ἰστοροῦσι τὸν ἀγαθοῦν δαίμονα προχποιήσσοθλαι τοὺς νόμους αὐτρὸ διδόντα, womit unstreitg Zoroaster gemeint ist. Dagegen heißt der baktrische König, den Semiramis überwand, und den andere Zoroaster nennen, bei Diodor ὑξεὰρτης. Ich vermuthe, daß Ζαθραίστης, wir ὑξεὰρτης aus Ctesias fließt.

Woher kommt es nun, daß die Griechen für Zarathustra, was sie so leicht durch Zaραθίστρης hätten ausdrücken können, eine so abweichende Form gebrauchen. Vermuthlich, weil sie den Namen nicht unmittelbar, sondern mittelbar durch die Perser oder Babylonier empfingen. So nennen sie den Gott Υρομαϊρής oder Υλοριαάδης, was zu der Form der Keilinschriften stimmt, welche den Hauchlaut zwischen a und u in Ahura-mazda weglassen. Wie nun, wemt hin die Aspiration abgeschwächt und diese im Dialekt der Kcilinschriften weggelassen und sonach der Name Zaraustra und aus diesem statt Σαρώστρης: Ζωροάστρης geworden wäre?

Die neueren iranischen Sprachen sind für die Form und Erklärung des Namens von keinem Behelf. Das Huzvaresch hat die Varianten Zartust und Zartuhast, z. B. Yaçu. III, 6 (so glaube ich lesen zu sollen, nicht Zartahust, wie Spiegel, Einleitung II, p. 469). Im Parsi heißt der Prophet Zarathust (Minokh. in Parsi Gramm. p. 131, 17). Das Neupersische hat die Formen Zärtust, Zärdust, Zärtuhast, Zärduhast, Zärhust, Zarahdust, Zaräduhast, Zartust, Zardust, Zarduhast, Zarahtust, Zarahdust, ja Zärdißt oder Zardist.

Die hier öfters eingeschobene Aspirata scheint mir nur einen Ersatz für das th bilden zu sollen.

Schon Burnouf deutete auf die Möglichkeit hin, daß im weiten Theil des Namens Zarathustra das Wort ustra Kamel enthalten sei. Dafür scheint vor Allen zu sprechen, daß Eigennamen, welche sich auf Besitz von Thieren beziehen, in den Zeudtexten häufig siud; so besonders die Zusammensetzungen mit appa (Pferd), Pourus-appa der Vater des Propheten, Aurvatappa (Lohrasb), Vistägpa, Hitäpea (Zam. Y.), Haredhappa (Farv. Y. 117) u. s. w.; die mit ukhšan Stier, Çriraokhšna, Kereçaokhšno (Farv. Y. 101), und die hier in Frage stehende mit ustra (Kameel), Frašaostra (Farv. Y. 103 et alib.), Fraoraostra (Farv. X. 122, wo jedoch mehrere hss. ç statt s bieten), Võhuustra, Aravaostra F. Y. 124. Es ist zu bemerken, dafa währest Pourusappa zwischen die beiden Vocale u und a ein euphonisches s eingeschoben ist und in võhn-ustra der gleiche Vocal uuverschmolzen bleibt, bei der Berührung von a und u die Fusion zum Diphthong eintritt.

Allein gegen diese Vermuthung ist ein sehr erhebliches Bedenken, daß die Erklärung von Zarath sehr schwierig wird. Ein Adjectivum: gelb oder gülden kann es nicht wohl sein: das lautet zairita oder zairina, Farg. XI, 9, oder etwa zairi. Die Auffassung als Participium nach der Analogie von Haëest appa, Auvrat-appa ist unthunlich, weil t sich dann in th verwandelt haben müßste. Denn so gewiß es ist, daß folgendes u das t in derselben Sylbe in th verwandelt, so gelt diese Wirkung doch nicht in ein vorhergehendes Wort zurück.

Auch ist der Sinn von Zarat oder Zarath dann nicht klar, weil kein analoges Verbum vorhanden ist 1).

Oder wäre das th, welches in den iranischen Sprachen ohnehin eine Neigung zu den Sibilanten hat, wie jenes euphonische s in Pouru-s-appa zu fassen? allein th entspricht, nach meiner Beobachtung, nur dem ç.

So scheint es "also, daß wir zur Theilung Zara-thustra zunückkehren müssen; das erste Wort zara, welches Burnouf (p. 12) mit gelb, Lassen und ich mit Gold erklärt haben — kommt in dieser Bedeutung einzeln nicht vor. Gold heißt zaranem oder zaranien Ashi Y. 14) und davon zarandenis oder zaranena golden. Für gelb oder golden findet sich in Compositis zairi, wie zairi-gaona, zairi-gaośa — zairi-päńa, aber nicht zara — doch ist es allerdings möglich, daß letzteres denselben Sinn hat; bewiesen ist es nicht. Thustrô haben Lassen und ich mit Sakr, twaśfał vergeichen, von twaś oder twis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Farv. Y. 30 anăzareta-ăzărayêinti, wo es den Sinn von angreifen, verletzen haben muß; zazarâno Yaçu. IX, 30.

glänzen. Der Name des Sternes Tistrys hat dazuit gewißs nichts ar thun. Aber ebenso sehwer ist es, den Begriff Stern im Allgemeinen damit zu verbinden. Denn Skr. tvasig heifst: Bildner, Werkmeister, und nicht: leuchten, und die Wurzel tris, die damit nichts zu thun hat, ist überdieß im Zend. thwaésa vorhanden, jedoch im Sinn von Ungestün, Bestützung (Yapn. LVI, 7, 9; Gosh. Y. 4; Ashi Y. 25; Farv. Y. 20), wie auch im Sikr. Es giebt freilich auch ein Zend. thwäs Himmel (Farg. XIX, 44, III, 149; Mih. Y. 52, 66; Farv. Y. 39; Ny. I, 8 – aber kein thustra Stern, welches davon herveleitet wäre.

Sonach ist die Erklärung Goldstern höchst problematisch.

## 2) Geburtsort Zarathustra's.

Ueber den Geburtsort Zarathustra's giebt uns Bundehesch oligende Notizen: 1) Nach der Genealogie des Gesetzgebersheißt es p. 73, 9: "Von Porusapp wurde Zartust bei Dargā hidainis') erzeugt." Und in der Aufzählung der Flüß Darga hidainis') erzeugt." Und in der Aufzählung der Flüß Darga, ebense geschrieben Bund, p. 51, 3, vor., von welchem gesagt wird (p. 53, 5): "Däraga in Airanvic, wo die Wohnung des Pursapp, des Vaters des Zartust, auf der Hölte sit." Dersebb Flüß erscheint unter dem Meistern der Geschöpfe p. 58, 5: "Der Däraga-Flüß ist unter den bärä ³)-Flüßen Meister, und dort ist die Wohnung des Vaters des Zartust auf der Höhe. Zartust ist dort geboren."

In Airanvie, wo nach Bund, p. 79, 1Ĭ Zarathustra das Gestz verkündet, ist aber außer diesem Flusse Däraga auch der Fluße Dätith oder die gute Dätitya, wie die Urtexte sie nennen. Von diesem Flusse heißt es Bund, p. 51, 19: "pber Dätitya-Fluße geht von Airanvie aus und geht nach Göpeçtän. Von allen Flussen sind in ihm die meisten Khrafstra's; wie gesagt ist: der Daitya-Fluße, der voll Khrafstra's ist." Am Wasser Daitya-Kampft Zairi-vairi (Zerir). Airanvié selber aber liegt, wie Bund, p. 70, 8 bezeugt, auf der Seite von Atropatân.

Auch in den so eben angeführten Stellen ist B. den Urtexten treu gefolgt. Der Flus Daraga kommt in der Form

<sup>1)</sup> Hidainis läßt sich von Z. hidh = Sskr. sad sid ableiten und bedeutet den Sitz. An eine Corruptel aus hudaêna läßt sich nicht wohl denken.

<sup>2)</sup> Möglich, daß damit unschiffbare, durch den Regen gebildete Bergströme gemeint sind,

Daregya Farg, XIX, 4 W. vor, wo als der Ort der Erde, auf welchem Zarathustra den Streit gegen A
nro-Mainyus besteht, angegeben wird: Daregja 1) paiti sbarahi mmdnahe Pourusaçpahe am H
ngel der Darega. Die Wohnung des Pourusaçpa wiederholt sich Farg. XIX, 46.

Nach Airyanem Vaêgo setzen die Urtexte immer den Zarathustra. So Yaçn, IX: crătă airyene vaeţahi in dem berchhmten Airyanem Vaeţa, wo nach Farg, II, 21 auch die Zusammenkünfte Ahura's mit den Yazata's und Yima's mit den besten Menschen stattfinden. Spiegel übersetzt: der berühmte, wie auch Neriosenh und Burnouf. Es läßt sich nur nicht absehen, wie Ahura selbst der berühmte heißen kann. Mir scheint daher crătă-airyene (raeţahi) als Compositum zu fassen. Und so thut es die Huzv. Uebersetzung Yaçn. IX, 44 dr zki namik airanvicn; ebenso Farg. II.

Ab. Y. 104 wird als der Ort, wo Zarathustra dem h. Urwasser opfert, Airyéné Vaéjahi vanhuyaō dáityayaō bezeichnet. Ebenso Gosh. Y. 25, Ashi Y. 45.

Es wird aber auch noch ein anderer bestimmter Ort mit Zanathustra in Verbindung gesetzt, nämlich Raga oder Rei. Der zwölfte der im ersten Capitel des Vendidad aufgeführten Segensorte: raghām thrisantum, wozu die Hss. bei W. die unverständlichen Worte raddhahó nóiṭ uzōis hinzufügen und wo die Huzv. Glosse sagt: "Rak, das dreisamige in Atropatan, was auch Rei genannt wird. Die Dreisamigkeit ist, weil dort Priester, Krieger und Ackerbauer sind. Auch sagt man, daß Zartust von diesem Orte ist, in welchem sieh diese drei Stände befinden. Oder die Dreisamigkeit ist diese, daß jene drei Nachkommen von jenem Orte hervorgingen."

Von Raga ist die Rede Yaçn. XIX, 51, 52 an einer schwierigen Stelle, deren Sinn zu sein scheint, daß es in den übrigen Ländern, außer der zarathustrischen Ragi (dies scheint die zum modernen Rai überleitende Form zu sein), fünferlei Meister oder Herren gebe: den Hausmeister, den Dorfmeister, den Stadtmeister und den Zarathustra, als fünften nämlich den zarathustrischen geistlichen Obern. — Das zarathustrische Ragha aber

<sup>1)</sup> Ich glaube, dass Daregayaö zu lesen oder Daregya als eine Apocope davon zu betrachten ist. Das Wort findet sich noch einmal F. XIX, 11, es stammt wahrscheinlich von Sakr. dri stark sein, wachsen.

habe vier Meister: nämlich den des Hauses, des Dorfes, der Stadt und Zarathustra der vierte, was einen geistlichen Länderbesitz zu bedeuten scheint, weil der Landesmeister ausgelassen ist.

Eine andere Localität der Thätigkeit Zartust's, von der wir weiter unten hören werden, ist der Berg Raevand, auf welchen der König Viståep das Feuer Burein Mithro niederlegt. S. Bund. p. 41 lin. penult. Von diesem Berg sagt Bund. p. 23, 10 daß er in Chorhenn liege. Uebrigens besagen diese Stellen noch keineswegs, daß Zarathustra von Raga sei, wohl aber muß es ein Hauptsitz des Magismus gewesen sein. Ob seine Mutter daher war, wie Schahrastäni behauptet, muß dahin gestellt sein, da von seiner Mutter die Urtexte nichts berichten und nur Bund. p. 80, 14 die Notiz giebt: "die Mutter des Zartust hieß Dughdä, der Vater seiner Mutter Frahimravå. Dughdä heißt Tochter (so wird Aschi eine Tochter des Ahura genannt)." Ashi Y. 2 dughdharen ahurahe masdaö. Der Name dundha Farer, XIX. 16 W. auf Ärmzit bezärlich.

Von den Ahnen des Zarathustra erscheint in den Texten am Häufigsten sein Vater Pôuruśacpa, über den oben bereits die nöthigen Nachrichten gegeben worden sind, - Pôuruśacpa heifst: reich an Pferden und so erklären auch die Texte selbst den Namen, vergl, Afrin des Zoroaster §. 4. Von den Vorfahren des Pôuruśaçpa finden wir einen, Haêcaţ-açpa Yç. LIII. 3. wo die Tochter des Zarathustra: Pôurucista mit dem Namen Haêcat-acpână, d. i. die Abkömmlingin des Haêcatacpa, genannt wird. Als Patronymikum erklären die Parsen auch Yc. XLVI, 15 den Namen Haêcaţ-acpa. Eine vollständigere Aufzählung der Ahnen des Zarathustra giebt uns der Bundehesch, dort heißt es vom Anfange an, C. XXXIII: Purusaçp war ein Sohn des Cpitàraçp, des Haecadaçp, des Casnus, des Paiteracp, des Harsn, des Hardare, des Cpetaman, des Vidast, des Âyazemn, des Ragan, des Durâcrûn, des Manoscehr. Man sieht hieraus, dass der Stamm des Zarathustra auf königlichen Ursprung zurückgeführt wird. Das Erscheinen des Zarathustra, als eines Gesetzgebers, war längst im Voraus von Ahura-Mazda bestimmt, So finden wir im vierten Capitel des Bundehesch (p. 12, 3 flg.) die Erzählung, daß Géus-urvå, die Seele des Stiers, nach Ermordung des einzig gebornen Stieres vor Ahura-Mazda geklagt habe, daß es nun nicht möglieh sei, die Welt zu beschützen und dass sie sieh nicht eher zufrieden gegeben habe, bis ihr der Fravaschi des Zarathustra gezeigt worden war. Diese Erzählung scheint alt und schon in Yc. XXIX enthalten zu sein. Es war demnach eine hohe Ehre, der Vater des Zarathustra zu sein, und wir finden denn auch, dass Pôuruśacpa dieselbe durch cifrige Verehrung des Haoma erworben hat. Nach Yc. IX, 1 kommt Haoma zur Zeit des Morgenopfers zu Zarathustra, als dieser das Fcuer reinigte und die Gebete hersagte. Zarathustra fragte ihn, wer er sei und er giebt sich als Haoma zu erkennen und fordert ihn auf, ihn zu verehren. Zarathustra fragt ihn sodann, wer zuerst den Haoma ausgepresst und geopfert habe? Haoma zählt die Verehrer auf: Vivanhao, Athwya, Thrita der Çâmanide, und Pôuruśacpa. Es heißt wörtlich im Yacna IX, 12: "Wer ist der vierte Mensch, o Haoma, der Dich in der bekörperten Welt gepresst hat; welcher Segen wurde ihm zu Theil, was für Gabe kam ihm? Hierauf antwortete mir jener Haoma, der reine, krankheitsentfernende: Pôurusacpa ist der vierte Mensch, der mich in der bekörperten Welt opferte; dieser Segen wurde ihm zu Theil, diese Gabe kam ihm, dass Du ihm geboren wurdest, Du hoher Zarathustra der Wohnung des Pourusacpa, der gegendāmonische, Ahuralehrer, im berühmten iranischen Vaêgas; Du zuerst, o Zarathustra, hast das Ahu-Vairvo hergesagt, das sich verbreitende Gebet, bis zum vierten, nach dem Hersagen des Härteren. Du hast in die Erde verborgen gemacht alle Daêva's, o Zarathustra, die vorher menschengewachsen herumflogen auf dieser Erde, welcher der stärkste, der festeste, der behendeste, der schnellste, der erzsiegreichste war, der geistigen Geschöpfe." Als ein Bruder des Pôuruśacpa erscheint im Bundehesch Arâct und im Avesta Arâcti dessen Sohn Maidhyomaô im Farvard. Y. 95 genannt wird, als Maidhyomao der Sohn des Arâcta: "der zuerst von Zarathustra das Wort hörte und die Befehle." Diesen Maidhyomao finden wir übrigens auch schon in den Gatha's Yc. LI, 19 erwähnt. Ueber die Frauen, Töchter und Söhne des Zarathustra können wir auf unten verweisen. Aus dem dort Gesagten geht auch unzweideutig die Zeit hervor, in welche die Parsen das Erscheinen Zarathustra's setzten, nämlich grade in die Mitte der gesammten Dauer der irdischen Welt.

Die Wichtigkeit des Zarathustra nicht blos für die irdische

Welt, sondern auch für die himmlische geht aus mehreren Stellen klar hervor. So Aban-Y. 17. 18, wo es heifst: 17. "Ihr (der Ardvî-cûra) opferte der Schöpfer Ahura-Mazda im iranischen Vaêgas der guten Dâitya. Mit milchvermischtem Haoma, mit Bareçma, mit Zungenlispeln und Gedanken, Worten und Werken mit Spenden und mit wahr geredeten Reden, 18. Hierauf bat er sie um diese Gabe: gieb mir gute heilsamste Ardvî-cûra-Anâhita, dass ich mir folgen mache den Sohn des Pôuruśacpa, den reinen Zarathustra, zum Nachdenken der Lehre, zum Nachreden der Lehre, zum Nachthun der Lehre. Es gab ihm diese Gabe Ardvî-çûra-Anâhita, die immer dem Spendebringenden, Frommen, Opfernden, Bittenden die Gabe giebt." Im Ashi-Y. findet sich ein ausführliches Lob des Zarathustra: 17. "Gelobt unter den Yazatas kam unversehrt geraden Wegs zu Wagen daher die gute Reinheit, die hohe, so mit Reden redend: Wer bist Du, der Du mich rufst, dessen Rede ich von den Anrufenden als die schönste gehört habe? 18. Hierauf sprach so der heilige Zarathustra, welcher der erste Mensch war, der das Asa vahista pries, opferte dem Ahura-Mazda, opferte den Amesa-cpentas, bei dessen Geburt und Wachsthum sich erfreuten Wasser und Bäume, bei dessen Geburt und Wachsthum wuchsen Wasser und Bäume. 19. Bei dessen Geburt und Wachsthum davon lief Ańrô-mainyus von der Erde, der bepfadeten, runden, weitreichenden. So schrie der bösschaffende Anrô-mainyus, der todvolle: Nicht haben mich alle Yazata's gegen meinen Willen verdrängt; aber der eine Zarathustra macht mich gegen meinen Willen fortgehen. 20. Er schlägt mich mit dem Ahuna-vairya mit solchem Hieb (Schwert), wie ein Katagroßer Stein. Er brennt mich mit dem Asa-vahista, man sollte denken wie ein metallner ..., macht er mich von dieser Erde verschwinden, der mich allein . . . , der heilige Zarathustra. 21. Hierauf sprach so die gute Reinheit, die hohe: Komme näher zu mir, erhabener, reiner, heiliger, tritt her zum Wagen. Näher kam zu ihr der heilige Zarathustra und er trat hin zum Wagen. 22. Da umfing sie ihn, mit dem linken Arm und mit dem rechten, mit dem rechten und mit dem linken, so mit Reden redend: Schön bist Du, Zarathustra, gut gewachsen bist Du, heiliger, gutwadig und langarmig. Gegeben ist Deinem Leib der Glauz und Deiner Seele langes Wohlergehen, wie das, was Dir gesprochen." -Eine der wichtigsten und begeistertsten Stellen über Zarathustra ist Farvard-Y. 87 flg.: "Des Zarathustra Cpitâma, des hier reinen Reinigkeit und Genius opfern wir. 88. Dem ersten, der Gutes gedacht hat; dem ersten, der Gutes geredet hat: dem ersten, der Gutes gethan hat; dem ersten Athauruna, dem ersten Krieger, dem ersten Weidenden, Nährenden - dem ersten Verkunder; dem ersten Verkundeten; dem ersten Gebenden; dem ersten Gegebenhabenden das Rind das Reine und das Wort und des Wortes Hörer und das Reich und alle von Mazda geschaffenen Güter, die reinsaamigen. 89. Der der erste Athrava, der erste Krieger, der der erste Bauer das Rad in Bewegung setzte vor dämonischer . . . . und menschlicher, der der erste der bekörperten Schöpfung, pries das Asem der Daevazerstörer, bekannte als Mazdayacna, ein zarathustrischer, antidamonischer, Ahuralehrender. 90. Welcher der erste der bekörperten Schöpfung die Rede aussprach, die antidamonische, ahnralehrende. Welcher der erste der bekörperten Schöpfung verkündete die Rede, die antidämonische, ahuralehrende. Welcher der erste von der bekörperten Schöpfung das ganze Daêvagesetz aussprach, als nicht opferbar und unfromm, der Held, der Allgedeihmacher, der erstlehrende der Länder. 91. In welchem alles Wort, das rein gehörte, gehört wurde, der Herr und Meister der Lebendigen, der Preiser des größten, besten, schönsten Reinen und der Verkünder der Lehre, die von den seienden die beste ist. 92. Welchen wünschten die Amesa-opentas, allesammt der Sonne zum bekenntnisoffenen Gemüth aus geistiger Gläubigkeit als Herrn und Meister der Lebendigen, als Preiser des größten, besten, schönsten Reinen und als Verkünder der von allen seienden besten Lehre. 93. Bei dessen Geburt und Wachsthum sich freuten Wasser und Bäume, bei dessen Geburt und Wachsthum wuchsen Wasser und Bäume, bei dessen Geburt und Wachsthum Heil verkündeten alle von Heiligen geschaffenen Geschöpfe. 94. Heil uns, er ist geboren der Athrava, der heilige Zarathustra. Es wird uns opfern mit Spenden und gestreuten Reisern Zarathustra. Es wird hier sofort sich verbreiten die gute mazdayaçnische Lehre nach allen sieben Kareśvares. Hier wird sofort Mithra, der weitflurige, mehren alle Erstheiten der Länder und die erschrockenen erfreuen. Hier wird sofort der starke Apaúm napão mehren alle Erstheiten der Länder und die ersehrockenen niederdrücken." Von der Trauer dagegen, welche die Daêva's bei der Geburt Zarathustra's empfinden, spricht außer den schon angeführten Stellen des neunten Capitels des Yaçna und des Ashi-Yast auch noch der Schlus von Farg. XIX, 43 flg.

Die Behauptung der späteren Zarathustralegende, daß Zarathustra seine Lehren unmittelbar von Ahura-Mazda empfangen habe, erweist sich als auch schon in den Grundtexten begründet. Eine der wichtigsten Stellen dafür ist Yc. XII, 5, wo von den Zusammenkünften des Ahura-Mazda mit dem Zarathustra die Rede ist. Außerdem vergl. man Vsp. II, 3. XI, 19. Yc. XIX, 1 flg. XXI init. LIII, 1. LVII, 8. LXXI, 14, Farg. II init. Die Kraft der zarathustrischen Lehre wird gepriesen Farg. V, 22 flg. Aus dieser Wichtigkeit des Propheten begreift sich auch seine hohe Stellung: Zarathustra ist der Herr der irdischen Schöpfung, wie Ahura der geistigen. Cf. Vsp. II, 3. Yç. LXX, 1. Daher wird ihm auch ein gewisser Cultus zu Theil. Vsp. XXI, 2 finden wir ihn neben Ahura-Mazda gestellt und er oder sein Fravaschi wird zusammen mit den andern Yazata's angerufen. Cf. Yc. III, init. und 21, IV, 23, VII, init. und 21, XVI, 2. Scine Religion heißt im Allgemeinen daena oder vollständiger vanuhi daėna mūzdayaçnis (cf. Yc. VIII, 7, XII, 9. XXII, 3. XIII, 1. 8). Die versehiedenen Arten der Offenbarungen: Mathro-cpenta - vidaévem dátem - daregha upayana findet man Yc. I, 13. II, 13. III, 15. IV, 18. VI, 12. VII, 15. Sehr wiehtig für die Eintheilung sind auch Yc. XXII, 25. XXV, 6. LXXI, 5. Vom Namen des Zarathustra wird ein Adjectiv zarathustris (nom. sing. masc.) gebildet, welches als Epitheton des Anhängers der mazdayagnischen Lehre (mazdayaçnô) vorkommt. Vgl. Yaçna Invoc. (Burnouf, Commentaire sur le Yaçna p. 3) und I, 23. III, 24. XI, 16. XII, 1. 6. XIV, 4. So helist auch Vistacpa zarathustris Yc. LIII, 2. Der Plural lautet zarathustrayo Vsp. IV, 2, XV, 1. Auch das femininum zarathustris kommt vor neben áhviris als Prādicat der daéna Yç. VIII, 7. LX, 3. Farg. II, 2; ragha zarathustris Yç. XIX, 18 und gleich daneben ragoit zarathustroit, wo ragha wohl soviel als regio oder lex bedeutet. Endlich kommt zarathustris auch als Neutrum vor Farg. V, 22 sq. Yc. II, 13. VI, 12, jedoch mit der Variante zarathustra und zwar als Beiwort von datem Gesetz; das zarathustrische Gesetz; gen. dâtahê zarathustrôis Ye. I, 13. III, 15. IV, 18. VII, 15. XXII, 25. Es scheint aber für das Neutrum neben zarathustri auch zarathustrem adieetivisch gebraucht worden zu sein, wenn nicht die Stellen, wo sich dies vorfindet, zu corrigiren oder mindestens als spätere Sprachfehler zu betrachten sind. Cf. Vsp. XIII, 1 zarathustrem hadha-mälhrem.

Bei der Wichtigkeit der Persönlichkeit des Zarathustra ist es begreiflich, daß Ańrô-mainyus denselben auf seine Seite zu ziehen suchte. Der Hergang dieser Versuchung und Zarathustra's Abweisung derselben findet sich Farg. XIX, 1—9 und lautet folgendermaßen:

1. Von der nördlichen Gegend her, von den nördlichen Gegenden her lief hervor Anrö-mainyus, der Todvolle, der Dämonen Dämon. So heulte er, der sehlechtwissende (oder schaffende) Anrö-mainyus, der Todvolle: Drute, laufe hinzu und tödte den reinen Zarathustra. Die Drute umlief ihn, der Dämon Bütit, der den vergänglichen Bauch trägt (schädigt).

Zarathustra ließ das Ahuna-vairya hören (yathā ahā
cairyō bis vāḍtārem); die guten Gewässer rief er an des guten
(Flusses) Dāitya, die mazdayaçnische Lehre bekannte er. Die
Druta lief erschreckt von ihm, der Dāmon Būiti, der den vergänglichen Bauch trägt.

3. Die Drute heulte entgegen ihm: Gräulicher Antomainyus, nicht erblicke ich Tod (Kraukheit) an ihm, dem heiligen Zarathustra. Voller Glanz (Majestät) ist Zarathustra Zarathustra erblickte im Geist: die Dämonen, die bösen, sohlechtwissenden, befragen sich über meinen Tod.

4. Auf stand Zarathustra, vor schritt Zarathustra unerschocken durch Aka-mano (den bösen Geist) aus Zorn über
die Hassesfragen. Geschosse ergriff er mit der Hand — ein
Kata groß sind sie, der reine Zarathustra, empfangend vom
Schöpfer Ahura-Mazda. Wo ergriff er sie? auf dieser Erde, der
breiten, gekrümmten, weit zu durchlaufen, an der Krümmung der
Daregya, der Wohnung des Pöurusacpa.

5. Es verkündete Zarathustra dem Ańrò-Mainyus: Schlecht wissender Ańrò-Mainyus! ich will schlagen die Schöpfung, die Dämonengeschaffene, ich will schlagen die Naçus (Verwesung), die Dämonengeschaffene, ich will schlagen die Pairika, den Götzendienst, bis daß geboren werde Çaoshyarie, der Sieger vom Wasser Kāçu her, von der östlichen Gegend her, von den östlichen Gegenden her.

Entgegen heulte ihm der schlechtgeschöpfige Anro-

Mainvus: Nicht tödte meine Geschöpfe, o reiner Zarathustra. Du bist des Pôurusaçpa Sohn, von der Trägerin (Mutter) bist Du geboren. Absage dem guten mazdayacnischen Gesetz, begehre Gaben, wie sie begehrt hat Vadaghana, der Landesfürst,

7. Entgegen sprach zu ihm der heiligste Zarathustra: Nicht absage ich die gute mazdayaçnische Lehre, nicht wenn die Knochen, nicht wenn die Seele, nicht wenn das Bewußtsein von einander gingen.

8. Eutgegen heulte ihm der schlechtgeschöpfige Anro-Mainyus: Mit wessen Rede tödtest Du, mit wessen Rede vernichtest Du, mit welcher Waffe .... meine Geschöpfe des Anro-Mainvus.

Entgegen sprach zu ihm der heiligste Zarathustra: Der Mörser, die Schale, Haoma und die Worte, die von Mazda gesprochenen, sind meine Waffen am besten. Mit diesem Wort will ich tödten, mit diesem Wort will ich vernichten, mit dieser Waffe, wohlschneidend sei, schlechtgeschaffener Anro - Mainyus.

Auch darüber, dass Zarathustra seine Lehre dem Könige Vîstâçpa vortrug, sind die Urtexte in Uebereinstimmung mit den späteren Berichten der Parsen, Wir finden den König Vîstâcpa schon in den Gàthâs öfters erwähnt, cf. Yc. XXVIII, 8. XLVI, 14. LI, 16. LIII, 2. Im Abân-Y. 104 bittet Zarathustra die Ardvi-cûra Anâhita darum, dass Vîstâcpa, der starke König, der Sohn des Aurvat-acpa, ihr folgeu möge. Im Farvardin-Y. 99 flg. wird Vîstâçpa mit seiner ganzen Familie genannt, zuerst sein Bruder Zairivairis (101), dann seine 29 Söhne, worunter (103) der starke Cpentô-dâta (Isfendiàr). Abâu-Y. 108. 109 bittet Kava Vîstûcpa am Ufer des Wassers Frâzdânava, dafs er die Feinde Täthrava's, der bösen Lehre zugethanen, Pesana, den Teufelsdiener, und den gewaltthätigen Aregat-acpa schlagen möge. Ein ähnliches Gebet findet sich Gosh-Y. 29 flg. Ashi-Y. 49 flg. Vergl. auch Zemyad-Y. 84 flg. Aehnliches erbittet sich auch Zairivairi, der Bruder Vîstâcpa's, Abân-Y. 112 flg. Zwei andere dem Zarathustra gewogene Personen Gâmâçpa, nach späteren Berichten der Minister des Königs Vistäcpa und Frashaostra, der Bruder des Gâmâçpa, finden sich ebenfalls in den Texten und zwar auch schon in den Gåthås Yc. XLVI, 16. 17 werden beide genannt und mit dem Familiennamen Hvôgva bezeichnet. Im Farvardin-Y. 103 werden beide als Hvôva bezeichnet, zuerst Frashaostra und dann Gämäepa, daun zwei Schne des Frashaostra, dann ein Sohn und ein Enkel des Gämäepa. Der Name des Frashaostra findet sich auch, Ye. XXVIII, 9. XLIX, 8. LI, 17 (wo er wieder als Hvò-gva bezeichnet wird), LIII, 3. Gämäepa findet sich nech Ye, XLIX, 9. LI, 18 (gleichfalls als Hvò-gva bezeichnet). Abàn-Y. 68 flg. wird der Sieg des Gämäepa geschildert über die Daèvaverchrer. Auch die Gemahlin des Vistépa, Hutatoga, steht in einer freundlichen Beziehung zum Zarathustra. Cf. Gosh-Y. 26 flg., wo er um die Bekehrung der Hutaoça bittet und diese bittet Ram-Y. 36 um die Gunst des Königs Vistépa. Cf. auch Farx-Y. 139.

### 4. Bundehesch. Im Namen Ormazd's. Capitel I.

Der Zendkundige (beschäftigt sich) zuerst mit der Grundschöpfung Ormazd's und der Opposition Ahriman's, dann mit der Beschaffenheit der Geschöpfe von der Schöpfung an bis zuletzt und zum künftigen Körper. Nämlich aus dem mazdayaçnischen Gesetze ist offenbar, daß Ormazd als der Höchste in Allwissenheit und Reinheit im ewigen Lichte war. Dieses Licht, der Sitz und der Ort Ormazd's, ist, was man das anfangslose Licht nennt, und die ewige Allwissenheit und Reinheit Ormazd's ist, was man das Gesetz nennt. Für Beides ist die Erklärung eine. Jenes Ewige, mit unbegränzter Zeit begabte, ist nämlich Ormazd, und der Ort und das Gesetz und die Zeit Ormazd's war, ist und wird immer sein. - Ahriman ist in Finsternifs, Nachwissen und Begierde zu schlagen und in der Tiefe, es wird aber eine Zeit sein, wo sein Schlagen aufhört. Diese Dunkelheit ist der Ort, welchen man die anfangslose Dunkelheit nennt. Zwischen beiden ist ein leerer Raum, den man Vai nennt, wo das Vermischen stattfindet. Diese beiden himmlischen Wesen sind unbegränzt (2). Das höchste Unbegränzte nennt man das anfangslose Licht, das niedere (Unbegränzte) die anfangslose Finsternifs, zwischen beiden ist eine Leere und eines ist mit dem andern verbunden. Wiederum sind jene beiden himmlischen

Wesen begränzt, (nämlich) ihrem Körper nach. Ferner: wegen der Allwissenheit Ormazd's sind alle Dinge in der Schöpfung Ormazd's begränzt und unbegränzt, denn man kennt den Bund zwischen jenen beiden Himmlischen. Ferner: die vollständige Herrsehaft und die Schöpfung Ormazd's werden beim letzten Körper immerfort unbegränzt sein, die Geschöpfe Ahriman's aber werden zu jener Zeit abuehmen, wenn der letzte Körper eintreten wird. Dies ist die Unendlichkeit.

Ormazd wußte vermittelst seiner Allwissenheit, daß Ahriman existirt, was er sinnt und wie er im Wunsche zu schaden sich vermischt bis zuletzt und wie und durch welche Mittel er es zuletzt enden wird. Da schuf er auf himmlische Weise diese Geschöpfe, welche zur Vollendung passten. Dreitausend Jahre standen, d. h. befanden sie sich im Himmel unbeschädigt, nicht gehend, unergreifbar. - Ganamainyo hatte seines Späterwissens wegen von der Existenz Ormazd's keine Kunde. Darauf erhob er sich aus der Finsteruiß und kam zum Lichte. Als er das Licht Ormazd's sah, das unergreifbare von den Druja's, da stürzte er, seiner Begierde zu schlagen und seiner zornigen Natur wegen, herbei, um zu tödten. Da sah er die Tapferkeit (3), Macht, Vollkommenheit (größer) als die seinige und stürzte wieder zur tiefsten Finsternifs zurück und schuf viele Dévs, Druja's: tödtendes Volk, und erhob sich zum Kriege. Ormazd, als er die Schöpfung des Ahriman sah, eiue schreckliche Schöpfung: stinkend, böse - da sprach er kein Lob aus. Ahriman, als er hierauf die Schöpfung Ormazd's sah, eine zahlreiche Schöpfung, Leben, eine Schöpfung der Frage - da sprach er einen Preis aus und pries die Schöpfung Ormazd's. Ormazd, obwohl er allein wußte, was das Ende der Sache sei, ging doch dem Ahriman entgegen und bot ihm Frieden an und sagte: O Ahriman, sei meinen Geschöpfen hülfreich, preise sie, damit du als Belohnung dafür unsterblich, unalternd, ohne Hunger uud Durst seiest. Ahriman entgegnete: "ich komme nicht her, ich will Deinen Geschöpfen nicht helfen, ich will Deine Schöpfung nicht loben. In keiner guten Sache will ich mit Dir übereinstimmen. Deine Schöpfung will ich tödten immerfort. Alle Deine Geschöpfe will ich in Feindschaft mit Dir, in Freundschaft mit mir bringen." Die Erklärung ist diese: Ganà-Mainyo glaubte, dass Ormazd hülflos sei und darum den Frieden (4) anbiete. Er nahm ihn also nicht an und bot ihm dagegen den Kampf au. Darauf sprach Ormazdi. Du bist weder allwissend, noch Alles vollbringend, o Ganà-Mainyo, zu tödten ist dir nicht möglich, du vermagst meine Schöpfung nicht so zu machen, daß sie uicht wieder zu mir zurtöckehrt. Ormazd aber wußte vermöge seiner Allwissenheit: wenn ich nicht eine Zeit zum Kampfe festsetze, so vermag er es, unter meinen Geschöpfen kann er . . . zu eigen machen, da jetzt viele Menschen in der Vermischung mehr Böses thun als Gutes. Er sprach also zu Ahriman: "Setze eine Zeit fest bis zum Kampfe, in Bezug auf die Vermischung, bis auf 9000 Jahre", da er wußte, daß Ahriman durch das Festsetzen dieser Zeit unwirksam werde. Darauf war Ahriman, der nicht sehende, seines Unverstandes wegen, mit dieser Bestimmung einverstanden, so wie zwei Minner einen Kampf festsetzen zu einer bestimmten Zeit: au dem und dem Tage wollen wir Kämpfen.

Ormazd wufste, seiner Allwissenheit wegen, daß es in diesen 9000 Jahren 3000 Jahre ganz nach dem Wunsche Ormazd's hergehe; 3000 Jahre in der Mischung des Willens von Ormazd und Ahriman, daß die 3000 letzten Jahre aber Ahriman machtlos sein werde und sich von den Geschöpfen der Opposition zurückhält. Dann sagte Ormazd (5) den Ahunavar her: Yatha ahu vairyo etc., den ans einundzwanzig Worten bestehenden, daher (kommt) zuletzt sein Sieg, die Machtlosigkeit Ahriman's und das Abnehmen der Dévs, die Auferstehung, der letzte Körper und die Oppositionslosigkeit für immerdar. Aber jener Ahriman, als er seine Machtlosigkeit und das Verschwinden der Dévs einsah, wurde bestürzt und fiel wiederum in die dunkelste Hölle zurück, wie es aus dem Gesetze hervorgeht: als ein Drittel (des Ahnna vairva) hergesagt war, krümmte Ahriman aus Furcht seinen Körper, als zwei Theile gesagt worden waren, fiel er aus Furcht auf seine Knie, als das Ganze hergesagt war, war er bestürzt und machtlos, an den Geschöpfen Ormazd's Ungebührlichkeit zu verüben. Dreitausend Jahre blieb er in der Betrübnifs, Ormazd aber schuf während der Betrübnis des Ahriman Geschöpfe, zuerst den Vohu-Mano, dem die Verbreitung der Schöpfung Ormazd's oblag. Ahriman schuf zuerst die Mithokht (Lüge), dann den Akoman. den Geschöpfen der Welt schuf Ormazd zuerst den Himmel, dann den Vohu-Mano und, des guten Fortgangs wegen, das weltliche Licht, mit welchem das gute mazdavacnische Gesetz

zusammen war, da wo dieses zu den Geschöpfen kommt, wußte er, daß Wiederwachsen der Körper eintreten wird. Dann schuf er den Aschavahista, dann Kschathra-vairya, dann Çpenta-ārmaiti, dann Haurvatāţ und Ameretāţ. Ahriman dagegen schuf aus der finstren Materie den Akoman, Ahdar, Çaurva, Naoghaithi, Taric und Zaric. Ormazd schuf von den materiellen Geschöpfen (e) zuerst den Himmel, dann das Wasser, dann die Erde, viertens die Bäume, fünftens das Vieh, sechstens die Menschen.

#### Capitel II.

Ueber das Hervorbringen der Lichter: Ahura brachte zwischen Himmel und Erde die Lichter hervor, die Fixsterne und die Nichtfixsterne (Planeten); hierauf den Mond; dann die Sonne. Wie gesagt ist: zuerst wurde der Himmel geschaffen, dann die Fixsterne daran geordnet. Die Mütter sind diese zwölf, deren Namen (sind): Lamm, Stier, Zwillinge<sup>3</sup>), Krebs, Löwe, Aehre, Wage, Scorpion, Centaur, Bock, Wassergefüß und Fische. Und diese wurde von Anfang in 28 Qorta<sup>3</sup>) getheilt, deren Namen: 1) Padevar, 2) Pes, 3) Parviz (Parviz), 4) Paha, 5) Aveçr, 6) Bešn, 7) Raavat, 8) Taraha, 9) Awra, 10) Nahn, 11) Mivan, 12) Avdem, 13) Mäšäha, 14) Copr.

Hucru, 16) Crob, 17) Nur, 18) Ger, 19) Grafa, 20) Varant,
 Gao, 22) Goi, 23) Muru, 24) Bunda, 25) Kahter, 26) Vaht,

27) Miàn, 28) Kaht.

Hierauf wurde aller uranflänglichen Geschöpfe irdisches Aufenthalten unten gemacht <sup>8</sup>), damit, wenn der Feind kommt, sie seinen Widerstreit und seine Betrügerei bekämpfen. Und die Geschöpfe, welche diese Widersacher bekämpfen, sind nach Art eines Heeres, das zum Kampfe aufgestellt ist.

Für jeden Stern von ihnen wurden 6000 und 4,800,000 kleine Sterne (7) zur Hülfe hervorgebracht und unter diesen Fixsternen wurden vier Heerführer an den vier Seiten geordnet — als Heerführer über viele uuzählige Sterne, namentlich an jeder Seite und jedem Orte geordnet in vereinter Stärke und zur Kräftigmachung der Fixsterne, wie gesagt ist: Tistar ist des Ostens Heerführer; Satevis des Westens Heerführer; Venant des Mittags Heerführer; Haftoring des Nordens

<sup>1)</sup> dotkar zwei Gestalten.

Ueber die Naksatra's vergl. Lassen J. A. I, p. 742-747. Sp. Haufen.
 Sp. Die ganze Grundschöpfung der Welt ist an guter (?) Stelle gesetzt.

Heerführer: des Großen Ort heißt, was sie groß in Mitte des Himmels nennen. Vor dem der Feind kam, war beständig Mittag, nämlich Rapithwin. Abura mit den Ameśa-Çpenta's brachte um die Mittagsstunde das himmlische Opfer dar; darum ist im Opfer jedes Mittel, um den Widersacher zu schlagen, nach Bedürfniß geschaffen.

Zugleich bildete er die Frohars der Menschen und trug den allwissenden Verstand in den Menschen; er sprach: Was von diesen beiden dünkt euch nätzlicher, wenn ich euch zur irdischen Existenz schaffe körperhafter Weise, wenn ihr mit den Drukhs kämpft und die Drukhs vermindert, wenn ich euch dann am Ende wieder zur irdischen Existenz schaffe und ihr ganz umsterblich und unalternd und ohne Widersacher sein werdet – oder dafs ihr immer Bewachen vor dem Feind machen müßt. Hieranf (s) erkannten die Frohars der Menschen in dieser Geistesallwissenheit das Unheil das von der Drukhs Ahriman in die irdische Existenz hineinkommt und das Wiederentstehen zuletzt im künftigen Körper ohne Betrug vom Widersacher — das Wiedereingehen in den künftigen Leib für immerdar und willigten in das Gehen in die irdische Existenz ein.

# Capitel III.

Vom Anlauf des Feindes auf die Selöpfung ist im Gesetz gesagt: Ahriman, als er die Ohnmacht seiner selbst und aller Dévs vom reinen Manne sah, wurde bestürzt; dreitausend Jahre sann er in dieser Bestürzung. Die (Sp. leiblichen) kmarkan!) Dévs sprachen einzeln: auf stehe unser Vater, denn wir wollen in dieser Welt Krieg machen gegen diesen bösen! Ahura und die Amesa-Cpenta's: Bedrängniß und Ungebühr wird daraus sein. Jeder zählte seine bösen Thaten zweimal her; aber es erfreute sich nicht daran jener böse Ganämino, um der Furcht des reinen Mannes wegen, bis als die böse Gahi kam am Ende der dreitausend Jahre. Hierauf sagte sie zu Gr.: Auf stehe unser Vater; denn ich will in der Welt diesen Kampf machen gegen den bösen Ahura und die Amesa-Cpenta's Bedrängniß und Uneil wird daraus entstehen. Hierauf zählte sie einzeln ind V

במארך (במארך)
 adj. v. המארך (במארך)
 kameredha, also eigentlich: mit Schädeln versehen, was wohl soviel sein wird, als: mit einem Körper versehen. Sp.

<sup>2)</sup> Sp. liest für zis: zin, vielleicht saa.

Thaten zweimal auf; aber nicht erfreute sich dieser böse G., stand (aber) auf von dieser Bestürzung um des reinen Menschen willen. Wiederum sprach die gottlose Galii: Auf stehe unser Vater (9); denn ich will in diesem Kampf so viel Gift auf den reinen Mann und den arbeitenden Stier werfen, daß um meines Thuns willen, sie nicht lebendig bleiben können. Ihren Glanz (Seele) will ich tödten, ich peinige das Wasser, ich peinige die Bäume, ich peinige das Feuer des Ahura, ieh peinige die gauze Schöpfung des Ahura. Hierauf zählte sie diese ihre bösen Thaten auf diese Art zweimal her, so dass sieh G. erfreute und aus dieser Bestürzung hervorsprang und den Kopf der Gahi küßte und jene Unreinigkeit, welche man Menstruation nennt, an Gahi offenbar wurde. Er sprach zu Gahi: Was ist Dein Wunsch, dass ich ihn Dir gebe? Hierauf sprach Galii zu G. Ein Mann ist der Wunsch, den gieb mir. G. zeigte den säulenähnlichen Leib einer Kröte als Leib eines fünfzehnjährigen jungen Mannes der Gahi und diese Gahi trug ihn hinab (sie verlor das Denken, ihre Besinnung?). Hierauf ging G. mit allen Dév's gegen die Liehter und er sah den Himmel: und er trug sie, Neid erfüllt, wiederum binauf. Vom innern des Himmels erstieg er ein Drittel. Hierauf sprang er in Gestalt einer Schlange vom Himmel herab auf die Erde; im Monat Fryrtin, am Tage Ahura, lief er hinein um Mittag, Hierauf sah er den Himmel: er zitterte und fürchtete sieh davor, wie das Schaf vor dem Wolf.

Er kam zum Wasser, und unter die Erde begab er sieh und sodann durehbohrte er die Mitte dieser Erde und begab sieh hinein. Hierauf kam er zu den Bäumen und dann (10) zum Rind und dann zum Gayumart und dann zum Feuer kam er, wie in Gestalt einer Fliege lief er in die ganze Schöpfung hin. Und er machte die Welt am Mittag so dunkel, wie in der finstern Nacht. Hierauf ließ er beißende gritige Khrafstra's auf die Erde, wie Schlange, Scorpionen und Kröten, so daße einer Nadel Raum (frei) von Khrafstra's nicht blieb. Hierauf ließ er auf die Bäume Fliegen herab und augenblicklich vertrocknete er sie. Hierauf aus Furcht ließ er Schmerz, Hunger . . . . ') und die schlechte Busaep auf den Leib des Rindes und des Gayumart herab.

<sup>1)</sup> sui aisk vergl. Farg VII, 70,

Vor dem Kommen zum Rinde brachte Ahura eine heilsame Frucht <sup>1</sup>), welche man auch bivak nennt, zum Wasser in Haufen hervor vor den Augen — bis das Rind durch das Schlagen und den Schreck traurig wurde und sogleich mager und krank wurde, auf die Erde ging und verendete. Da sagte das Rind: Diese Thiere sind zu bilden; sie müssen die Werke verrichten und ein Schützer ist anzuordnen.

Vor dem Kommen zu Gayumart brachte Ahura Schweiß über Gayumart hervor, so lange man die h. Gebete spricht; und es schuf Ahura diesen Schweiß (khei) in der Gestalt eines jungen Mannes von fünfzehn Jahren, glänzend und hoch. Als Gayumart aus dem Schweiss hervor kam (entstand), da sah er die Welt finster wie die Nacht und die Erde voll Khrafstra's. daß einer Nadel Raum nicht blieb: die Himmel im Kreisen, Sonne und Mond im Laufe begriffen; die Welt vom Stürzen der Mazainischen Dév's (11) kämpfend mit den Sternbildern. Hierauf dachte Ganâmino: alle Geschöpfe sind ohnmächtig gemacht, außer Gayumart. Sodann ließ er den Actovhat mit tausend todtbringenden Dév's auf Gayumart herab, und weil seine bestimmte Zeit nicht gekommen war, so erlangte er kein Mittel, ihn zu zerstören, wie gesagt ist: als G., der Widersacher kam, wurde die Zeit des Lebens und der Herrschaft des Gavumart auf dreissig Jahre bestimmt. Nach dem Kommen des Widersachers lehte er dreissig Jahre und dann sagte Gavumart; da der Feind gekommen, müssen alle Menschen aus meinem Samen werden und es ist etwas Gutes, wenn sie gute Thaten verrichten. Und hierauf kam er (Ganâmino) zum Feuer und mischte Rauch und Finsterniß hinein. Die Planeten mit vielen Dév's griffen den Himmel an und mischten sich mit den Sternbildern und die ganze Schöpfung wurde so befleckt (verfinstert), wie wenn das Feuer einen ganzen Ort schwärzt und der Rauch stieg davon auf. Und neunzig Tage und Nächte kämpften die himmlischen Yazata's mit G. und allen Dev's in der irdischen Schöpfung; er floh und stieg in die Hölle hinab und die Feste des Himmels wurde gemacht, damit der Widersacher sich nicht hinabmischen kann. Die Hölle ist in der Mitte der Erde, dort wo der Widersacher die Erde durchbohrte: er stürzte hinein, so daß alles irdische Band in Zwei-

<sup>1)</sup> Die P. H. bietet mirang, es hangt mit mir pinguescere zusammen; ara-mir entfetten, abmagern, kommt Farg, XVIII vor.

heit geht, Betrug und Kampf und nach oben und unten Vermischung offenbar war.

### Capitel IV.

Und das ist gesagt: Als der einziggeschaffene Stier (12) starb, fiel er auf die rechte Hand. Gayumart hierauf, als er starb, fiel auf die linke Hand. Gosurun, das ist die Secle des einziggeschaffenen Rindes, ging aus dem Leibe des Rindes heraus und stand vor dem Rinde. So stark wie tausend Menschen, wenn sie zugleich ihre Stimme (Geschrei) erheben, klagte er (Gos.) dem Ahura: "die Herrschaft der Geschöpfe, auf wen hast du sie gelegt, wenn die Erde Schaden verdirbt, die Bäume vertrocknen und das Wasser gepeinigt ist; wo ist der Mann, von dem du gesagt hast: ich schaffe ihn, damit er den Schutz der Welt ausspreche?" Hierauf sprach Ahura: krank bist du Gosurun von jener Krankheit, die Ganâmino über dich gebracht hat. Aber wäre es möglich, diesen Mann in dieser Zeit auf dieser Erde zu schaffen, so würde G. nicht in dieser Macht sein. Fort ging Gos. zum Sternenkreis und jammerte auf dieselbe Art, zum Mondkreis und jammerte auf dieselbe Art, fort zum Sonnenkreis. Da zeigte (Ahura) ihm den Frohar des Zartust: ich will ihn schaffen für die Welt, der den Schutz aussprechen wird. Zufrieden nahm der himmlische Gos. es an: ich will die Geschöpfe pflegen: nämlich er war in der Welt zur irdischen Schöpfung wieder einverstanden.

#### Excurs zu Bundehesch Capitel IV.

Was uns die Zendtexte über Gosch darbieten, ist leider mieser Yazata zu geben. Wir besitzen zwar einen ganze klare Vorstellung über das Wesen dieser Yazata zu geben. Wir besitzen zwar einen ganzen Hymnus auf sie, allein er enthält außer allgemein gefaßten Epithetis nichts über die specifischen Functionen des Genius. Der Name Geus urrea, der an andern Stellen gebraucht wird'), kommt in dem Hymnus nicht vor; wir wissen jedoch aus der von Siroza I, 14 bestätigten (géus tainé géus urmé drrötgayað fyrayað mardadhátdayað alannyað; dasselbe II, 14 im Accusativ

<sup>1)</sup> Sir. I, 12 nach dem Mond génçca aévédátayaö génçca pönru çaredhayaö; II, 12 gánm aévődátahé nirmő fravasím yazamaidé, gánm pönruçaredhahé nirmő fravaism yas.



und nach géus noch der Beisstz hudaönhó) Tradition mit Sichenheit, daß Drrágpa die festpferdige mit Gosch identisch ist. Hire Epitheta sind neben den ganz allgemeinen géra die starke, masdadháta die Mazdageschaffene, akaoni die reine — folgende mehr specialisirende: dreō-paçea (G. Y. 1) drrō-ţaora, drrō-urcatha, drrō-aperendyuka, welche sich auf die Festigung und Förderung des Weide-, Zug- und Jungviehes beziehen); yukhta-açpa, raretō-ratha, qanaṭ-cakhra, welche das Anschirren der 'Pferde, das Rennen der Wagen, das Sausen der Rāder hervorheben. Außerdem heißt sie faomi (die mästende), maresa (barmherzige?), amacaiti die gewaltige, huracafha die wohlgewachsene, qáçaoka die durch sich selbst nützende, baéiasya die heilende, drrō-ţdiāti drrō-zaretd (die das Stehen und Laufen festigende?) zur Hülfe der reinen Menschen.

Das Beiwort pöurucpakhsti (vergl. Mih. Y. 11) ist dann von den Worten dürdt pathana qdihracama darephö-hakhedhragana; vergl. Yap. LIX, 15 darephem hakhma) begleitet, deren grammatische Geltung nieht ganz deutlich ist; sie können Nominative (doch wohl kaum qdthracama) sein, welche unregelmäßig auf die vorhergehenden Accusative folgen, oder Instrumentale. Anquetil übersetzt: qui eeille bien sur ce qui est éloigné, qui est la voie du bien être et de la vie longue. Pathana, gewöhnliches Beiwort der Erde (Farv. Y. 9; Mih. Y. 95. 99. 112; von den Gefilden Farg. XIX, 15; Ashi Y. 19), wird Yaçna X, 8 von Neriosenh mit pribuld breit (Huzv. pähan) übersetzt und ist wahrscheinlich mit dürdt zu verbinden; qdihracama Farv. Y. 32 ist adthracatifs ein Beiwort der Fravaschi's.

Visp, İX,5 qathracatō als Beiwort von hadis; Yaçn, LIX, 13 qdhracat qarenō, qdthracatit istis, qdthracatit frasaintis, wo es Sp. überall mit glänzend übersetzt. — Vielleicht ist zu übersetzen: durch fern ausgebreitete, glänzende lange Freundschaft. Was der Sinn hiervon sein soll, ist mir nicht klar.

In den Anrufungen Haośyanha's, Yima's, Thraêtaona's, Haoma's, Hugrava's, Zarathustra's und Vistácpa's an Drvácpa ist nichts enthalten, als die auch in andern Yashts gewöhnlichen Bitten dieser Heroen, um Hülfe bei ihren Großthaten. Ange-

<sup>1)</sup> Anq. übersetzt dreé-urratha mit; qui conserve en bon état les arbres und hat also urratha == urrara genommen; aperenāguba bezieht er auf junge Leute, Die folgenden Epithets giebt er mehr oder minder ungenau wieder.

rufen wird sie mit den Prädicaten: "gute, nützlichste" und sie wird überdies thrdtri (Nährerin) und dáthris dyaptem genannt. Als bezeichnend könnte es bei der Bitte des Yima sein, wenn er sagt: "daß ich fette Heerden hinbringe zu Mazdao's Gesehöpten." Allein das findet sich auch Ashi Y. 29.

Géus urva kommt an folgenden Stellen vor:

Yaçn. I, 6 géus tainé géus uruné von Neriosenh übersetzt: gostanum goh ditudan. Yaçn. XVII, 25 géus hudhaióh urednem, wo es zugleich die Bezeichnung des 14. Monatstages ist. Yaçn. XXIX géus ured. Yaçn. XXXIX, 1 ithá at yazamaidé géus urednende taidnemách. Ner. atta eraş ná gardon ótmánannca tannunca tann dadau hormijdah. Géus taid Yaçn. XLV, 9, wo so Neriosenh mit gardya ghatayiiré übersetzt, also taid = Sskr. takkan Werkmeister, Limmermeister, benso XXIX, 2 wo gradezu Ormuzd als der Bildner bezeichnet wird. Yaçn. LXIX, 9 yd géus tainé géus uruné, wo der Genitiv zu erwarten wäre. Visp. X, 23 géuçca tainó géuçca urunó, wo Goschurun neben flaurreatát und Ameretát steht. Auffallend ist, daís die H. U. und N. überall taian mit ta, tann Leib übersetzen.

Spiegel Visp. X. 23 Leib des Stiers; ebenso Yaçn. I, 6 (auch Burnouf), XXXIX, 1. LXIX, 9, was im Widerspruch mit Yacn. XXIX zu stehen scheint.

Wir sehen, das sieh hier die Tradition selbst nicht tren bleibt, indem sie tasan bald mit Leib, bald mit Bildner wieder giebt.

Hamkars des Goschurun sind: II, p. 77 Bahman, Mah, Ram. II, p. 199. — Ersterer als Herr der Thiere. — Der zweite als der Ort, wo der Thiersamen aufbewahrt wird. —

### Capitel V.

Sieben Planetenheerführer sind gegen die sieben Heerführer der Fixsterne, nämlich der Planet Tir (Mercur) gegen Tistar, der Planet Vahram (Mars) gegen Haptoring, der Planet Anauma (Jupiter) gegen Vanand, der Planet Anahit (Venus) gegen Çatvîs (13), der Planet Kivan (Saturn) gegen das Große in der Mitte des Himmels.

Der Gureihr ducdin Muspar, der geschwänzte, kam zu Sonne, Mond und Sternen; die Sonne band den Muspar an ihren Weg in solchem Maß, daß er wenig Schaden thun kann.

Vom Berg Harbure ist offenbar, daß er rings um die Welt

geht. Der Berg Taera ist in der Mitte der Welt, die Sonne umkreist ihn wie das Wasser rings um die Welt, . . . . vom Var des Berges Harbure rings um den Taera wieder kreist, wie gesagt ist: Der Taera Harburc ist jener, an welchem ich Sonne, Mond und Sterne von zurück wieder kreisen lasse. Denn 180 Tage ist die Sonne im Osten, 180 Tage im Westen. Harbure geht jeden Morgen die Sonne auf und am Abend unter, der Mond, die Fixsterne und die Planeten haben ihr Band und ihr Gehen an ihm; ieden Tag drei Keśvar's und ein halbes gehen sie, wie durch den Augenschein offenbar ist. Und in jedem Jahr ist zweimal Tag und Nacht gleich. Denn am Anfang der beiden, welche vom ersten Zeichen des Lammes ausgehen, ist die Nacht gleich uud ist die Zeit des Frühlings. Wenn die Sonne zum nächsten Zeichen des Krebses geht, so ist die Zeit am längsten: der Anfang des Sommers. Wenn sie zum Zeichen der Wage geht, sind Tag und Nacht gleich: der Anfang des Herbstes, und wenn sie zum Zeichen der Fische geht, ist Nachtgröße und der Anfang des Winters. Wenn sie zum Zeichen des Lammes geht (14), werden Tag und Nacht wieder gleich, so dass sie, wenn sie vom Lamm ausgeht, bis sie wiederum zum Lamm kommt, in 360 Tagen und jenen fünf Schalttagen an einem Tag aufgeht und niedergeht. Der Tag ist nicht genannt, denn wäre er genannt worden, so hätten die Dev's das Geheimnis gewusst und hätten Schaden anrichten können.

Von dort, wo die Sonne am längsten Tag aufgeht, bis wo sie am kürzesten Tag aufgeht, ist Osten und das Keśvar Cavahi.

Von dort, wo sie am kürzesten Tag aufgeht, bis wo sie am kurzen Tag untergeht, ist die Seite des Mittags und die Keśvar's Fradadatsn und Vidadatsn.

Von dort, wo sie an . . . . . des kurzen Tags niedergeht, bis wo sie am langen Tag niedergeht, ist Westen, das Kesvar Arezahi.

Von dort, wo sie am langen Tag aufgeht, bis dort, wo sie am langen Tag niedergeht, ist Norden: die Keśvar's Vourubaresti und Vouruzaresti.

Wenn die Sonne aufgeht, erleuchtet sie das Keśvar Çavahi, Fradadatísn und Vidadatísn und die Hälfte von Qaniras. Wenn sie an jener Seite der Finsterniss untergeht, erleuchtet sie das Keśvar Arezahi Vourubaresti und Vouruzaresti und die Hälfte von Qaniras. Wenn hier Tag, so ist dort Nacht 1).

#### Capitel VI.

Ueber den Kampf der irdischen Yazata's mit dem Widersacher Ganämino ist gesagt im Gesetz: G., als er beim Hinein-laufen die reine Tapferkeit der Yazata's sah und seine eigne Kraft, da wünschte er zurückzulaufen (15). Der geistige Himmel wie Krieger, welche den Panzer umgürtet haben war für sich; der Himmel stellte sich dem G. entgegen, den Kampf nahm er an, bis Ahura eine stärkere Feste als den Himmel entgegen (dem G.) um den Himmel machte: und die Frohars der Krieger und Reinen, Keulen und Lanzen ?) in der Hand, um den Himmel in solcher Weise, wie Haare auf dem Kopf. In dieser Art (waren) sie, welche zu dem Schutz der Feste kamen. Und als G. die Brücke (den Weg) nicht erlangte, auf welcher er zurücklaufen konnte, da sah er das Schwinden der Dév's und seine eigne Ohnmacht, wie Ahura's endlichen Sieg und die Bewirkung der Auferstehung für immerdar.

### Capitel VII.

Zum Zweiten da hielt sich das Wasser im Zeichen des Lammes auf (?). Kampf machte er mit dem Wasser. Von da, als der Stern Tistar im Krebs (war) [Wassergroß und im Zei-

<sup>1)</sup> Die einzelnen Kesvars vertheilen sich demnach folgendermaßen;



<sup>2)</sup> nick == arstis Farg. XIV, 34. Sp. erklärt gurt mit stark und acp mit Pferd. Ist gurć zu lesen? dann bleibt våcp oder nåcp oder våcic übrig.

chen, welches man Lamm nennt, danan but] und zu jener Zeit, als der Feind hereinlief, kam das Hazar an der westlichen Seite zum Vorschein. Denn jeder Monat ist das Eigenthum eines Sterns. Der Monat Tir ist der vierte Monat im Jahr, der Krebs die vierte Constellation vom Lamm und folglich (der Monat Tir) das Eigenthum des Krebses, in welchem Tistar hereinsprang und schwarze Regenmacher (Wolken) zeigte; sodann brachte er Wasser hinauf durch die Kraft des Windes. Helfer mit Tistar waren Bahman und der Ized Hom unter Anführung des Burzin (is) Ized und der intelligenten Frohar's zum Malsvertheilen.

Tistar erschien in drei Körpern: in Mannesgestalt, in Pferdgestalt und in Stiergestalt, dreißisg Tage und Nächte schwebte er in Glanz, und in jeder Gestalt machte er zehn Tage und Nächte Regen (wie wegen der Sternbilder gesagt ist; jeder Stern

trägt drei Gestalten).

Dieser Regen war jeder Tropfen so groß wie eine große Schale, und über diese ganze Erde stieg das Wasser manneshoch. Diese Khrafstra's, die in der Erde waren, wurden alle in diesem Regen getödtet, in die Löcher der Erde sind sie gegangen. Und hierauf bewegte der himmlische Wind, da er nicht beigemischt war, wie der Geist den Leib bewegt, so bewegt der Wind das Andarvai. Hierauf fegte er dieses Wasser alles weg und brachte es hin zu den Gränzen der Erde; das Meer Frhankut entstand daraus. Jene todten Khrafstra's blieben in der Erde und davon mischte sich Gift und Fäulnis in die Erde. und um dieses Gift aus der Erde wegzutragen, stieg Tistar in der Gestalt eines weißen langgeschweiften Pfordes ins Meer hinab. Der Dév Apaos, in der Gestalt eines schwarzen kurzgeschweiften Pferdes, ging ihm entgegen und lief hervor, und er machte Tistar im Schrecken eine Parasange weit zurück laufen, und Tistar erflehte von Ahura den Sieg, und Ahura gab ihm Kraft und Stärke, wie gesagt ist: dem Tistar, im Augenblick, brachte er zehn junger Rosse (17), zehn junger Kameele, zehn junger Stiere, zehn Berge und zehn Flüsse Kraft. Hierauf lief Apaos Dév eine Parasange vor Schrecken zurück, hinauf ein Khumbamaß. Deßhalb wird in diesem wie mit einem Pfeil zusammen Tistar's Kraft genannt und mit den Worten: hinauf ein Khumbamaß, das Wasser des Meeres diesmal genannt. Das Wasser liefs er herab und regnete um so wunderbarer mit Tropfen Stierkopfgroß, Menschenkopfgroß, Faustgroß,

Handgroß, groß oder klein. Bei diesem Regenmachen bekämpften ihn die Dév's Cpenzagra und Apaos, und das Feuer Vahist schleuderte er als Keule, und Cpenzagra von diesem Keulenschlag erhob ein jämmerlicheres (längerdauerndes) Geschrei, wie auch nun bei dem Kampfe während des Regenmachens klägliches Geschrei offenbar wird. Hierauf machte er während zehn Nächten und Tagen in dieser Weise den Regen, und jenes Gift und Fäulnis der Khrafstra's, das in der Erde war, wurde alles in dieses Wasser gemischt, und dieses Wasser wurde salzig davon. Denn in der Erde blieben von ienen Samen der Khrafstra's und faulen. Hierauf trieb der Wind dieses Wasser auf dieselbe Weise bis zum Ende dreier Tage an die verschiedenen Seiten der Erde zurück und drei große Meere und drei und zwanzig kleine Meere entstanden daraus und zwei Quellen der Meere wurden daraus offenbar: eine der See Cicaçt, eine der See Covbar; denn an sie ist der Urgrund (18) und die Quelle des Meercs geknüpft, Hierauf an der nördlichen Seite flossen zwei Flüsse hervor, einer ging nach Osten und einer nach Westen; nämlich der Argfluss und der Vasfluss, wie gesagt ist: da schuf Ahura fingergroß zwei fließende Wässer; dies sind zwei Flüsse, welche das Haupt der Erde umkreisen und sich wieder ins Meer Frhankut mischen. Als diese zwei Flüsse hervorflossen, flossen von derselben Quelle mit ihm 18 schiffbare Flüsse hervor, und dann flossen die andern Wässer von diesen schiffbaren. Alle diese erzießen sich wieder in den Arzfluß und Vasfluß - sie bewirken die Fruchtbarkeit der Welt.

## Capitel VIII.

Ueber den Kampf, den Ganāmino mit der Erde machte. G. lief herein und spaltete die Erde. Jene Natur der Berge, welche in die Erde gelegt waren '), zuerst der Arbure die Pforte der Berge erhob sich — dann die andern Berge in der Mitte der Erde. Als Arbure hervorwuchs, kamen alle Berge in Gang, denn alle sind aus der Wurzel des Arbure hervorgewachsen, und traten zu jener Zeit aus der Erde hervor, baumāhnlich, welche nach oben, die Wurzel nach unten wachsen. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) [Ich möchte übersetzen: Als G.M. hereinlief und die Erde spaltete, da war die Natur der Berge in die Erde gelegt. Sp.]

Wurzel des einen ist im andern so verbunden, daß sie in gleichem Ursprung vertheilt sind. Hierauf von dieser Erde in diesem heftigen Spalten (ist gesagt) ein großer Berg. . . . . . (19) und die Adern des Wassers in den Bergen. Die Wurzeln der Berge erstrecken sich von unten nach oben, nämlich sie spitzen sich zu, so wie die Wurzeln der Bäume in die Erde gehen. In der Weise, wie das Blut in den Adern der Menschen, welches dem ganzen Körper Kraft giebt! — außer dem Arbure sind in fünfzehn Jahren alle Berge von der Erde aufgewachsen, von welchen Fruchtbarkeit und Nutzen der Menschen kommt.

#### Capitel IX.

Er machte Kampf mit den Pflanzen, welche trocken wnrden. Der Amesa Cpenta Ameretat, dessen Eigenthum die Beschaffenheit der Pflanzen ist, ließ diese kleinen Pflanzen in das Wasser des Tistrya hinab und vermischte sie damit. Tistrya liefs dieses Wasser auf der ganzen Erde herabregnen und so wuchsen auf der ganzen Erde die Pflanzen empor, wie das Haar auf den Köpfen der Menschen. Davon sind zehntausend Mutter-Gattungen gewachsen, um zurückzuhalten die zehntausend Gattungen Krankheiten 2), welche Anro-Mainyus gegen die Geschöpse gemacht hatte. Von diesen 10,000 sind 120,000 Gattungen hervorgewachsen. Von diesen Samen der Pflanzen ist der Baum Allsamen geschaffen, im Meere Vourukaśa ist er aufgewachsen, von welchem alle Gattungen von Pflanzensamen wachsen. Zunächst bei diesem Baum Allsamen ist der Baum Gukart gesetzt zur Abhaltung des Alters 3); die Fruchtbarkeit der Welt kommt von ihm.

<sup>1) [</sup>Die obige Stelle ist etwas verwirt, assmentlich derch eine Locke am Ende von p. 18 und mu Anfange von p. 18. It elle glaube, daß p. 18 ult. stelle NPOTT 7272 zu lesen ist 728 71277 7272 und daß am Anfange nur s, und, fehlt. Ich möchte demnach die Stelle diensetzen. Kach dem Zeroplaten de Erde durch dieses außerordentliche Eetigniß beitit es: Die großen Berge sind die Barre der Foch, die Adern auf ende Gewissen inden Bergen. Die Wurzelt der Barre der Foch, die Adern auf den Gewissen inden Bergen. Die Wurzelt der die Wurzelt der Bäune in die Erde geben. (Das Wasser ist) in der Weise, wie das Bilat in den Adern der Menschen etc. Sp.)

Vergl, Farg, XXII, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) [Hinter "Alter" steht ein schwer zu enträthselndes Beiwort, das aber keinenfalls eine wichtige Bestimmung enthält, Sp.]

#### Capitel X.

Hierauf zur selben Zeit maehte er Krieg mit dem einziggeschaffenen Stier; als er starb (20) wegen der Pflanzenes
smung, da wuchsen von den Gliedern des Stiers fünfzig und
fünf Gattungen Getreide und zwölf Gattungen Heilpflanzen aus
der Erde. Sie vertrauten das Licht und die Kraft, und den Samen
des Stiers dem Mondkreis. Dieser Same wurde im Licht des
Mondes gereinigt, in aller (Weise) gestärkt und Hauch in den
Leib gemaeht. Von da sind zwei Rinder, eines männlich und
eines weiblich, geworden und hierauf von jeder Gattung zweihundert zweiundsiebenzig Gattungen auf der Erde siehtbar geworden — die Vögel (blieben) im Andarväi und die Fische
im Wasser.

#### Capitel XI.

Ueber die Beschaffenheit der Erde wird in der Din gesagt: Die dreissig Tage 1), als Tistar Regen machte und als die Meere dadurch entstanden, wurde der ganze Raum (der Erde) feucht 2) und in sieben Theile getheilt. Ein Theil, so groß wie die eine Hälfte, war in der Mitte von sechs Theilen ringsum, und diese sechs Theile so groß wie Qanirathem. Sie wurden hierauf Keśvar's genannt und Theile. Die Theile sind: an der östlichen Seite ist Keśvar Cavanhi, an der westlichen Keśvar Arezahi, das sind zwei Theile; an der südlichen Seite die Keśvar's Fradadatfsn und Vidadatfsn, zwei Theile; an der nördlichen Seite die Keśvar's Vourubaresti und Vouruzaresti, zwei Theile; in der Mitte ist Qaniras und Qaniras begränzt das Meer; denn ein Theil dieses Meeres 3) - - - - 4) (21) Vourukaśa ist herumgeschlungen. Zwischen Vourubaresti und Vouruzaresti ist ein großer Berg gewachsen, so dass man von Keśvar zu Keśvar nicht gehen kann. Und von diesen sieben Keśvar's ist alle Schönheit in Qaniras mehr gesetzt und auch Ahriman hat gegen Qaniras mehr Böses gewirkt, um des Schlagens willen, als er sah, daß die Kaianidischen Männer in Qaniras geschaffen werden, und die reine mazdayaçnische Lehre in Qaniras gegeben

Sp. dass es dreiunddreissig Arten gebe.
 Sp. zerbrach die Welt in Hälften.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cf. p. 67.

<sup>4) [</sup>Lücke in der Hdschr. Sp.]

und dann in die andern Kesvar's gebracht wird, und daß Çuçius in Qaniras geboren wird, welcher den Ahriman kraftlos machen und die Todtenauferstehung des künftigen Leibes bewirken wird.

## Capitel XII.

Ueber die Natur der Berge ist gesagt im Gesetz: Der erste Berg Harburć wuchs hervor in 15 Jahren; bis zum Ende von 800 Jahren war er ganz gewachsen; zweihundert Jahre bis zum Sternenkreis, zweihundert Jahre bis zum Mondkreis, zweihundert Jahre bis zum Sonnenkreis und zweihundert Jahre bis zu den anfangslosen Lichtern. Die andern Berge sind von Harburé gewachsen, nach der Zahl giebt es zweitausend zweihundert vierzig und vier Berge 1): 1) Der Berg Hugar (Hukairya); 2) Tira Harburć; 3) Ckat daitik; 4) Arzur puçt; 5) der Berg Husindum; 6) der Berg Hara parçin, den man Berg Pars nennt; 7) der Berg Zeritac (Zereca), welcher der Berg Manus ist 2); 8) der Berg Aire; 9) der Berg Karć; 10) der Berg Vatkis: 11) der Berg Husdastar: 12) der Berg Arcur bum; 13) der Berg Rusnavmend (22); 14) der Berg Pdsvargr der der größte ist in Qanirs: 15) der Berg, Cin genannt, und 16) der Berg Rabund: 17) der Berg Darcpit bgir; 18) der Berg Kbdsgft; 19) der schwarze Berg; 20) der Schneeberg; 21) der Berg Cpnddat; 22) der Berg Kundracp; 23) der Berg Acnuvnd 3); 24) Kundrik; 25) der Berg Cpdai; 26) der Berg, worin Kandeć, wovon gesagt wird, er sei (erfreulicher), Lieblichkeitgebender und mit reinerer Speise begabt, als die übrigen Berge:

1. Der Harburć ist um diese Erde an den Himmel gebunden, und Ptirk Harburć ist, woran Sterne, Mond und Sonne untergehen und wieder aufgehen ').

 Hugr Bulvnd ist jener, von welchem das Wasser Ardvieur herabfließt, 1000 Männer hoch.

3. Der Berg Husindum ist der, welcher von Rubin von dem Stoffe des Himmels in der Mitte des Sees Vouru-

<sup>1)</sup> Cf. Zam. Y. 7.

<sup>2)</sup> Cf. Zam. Y. 1. bityő zeredhő gairis párentarem aredhó-manusahé.

<sup>3)</sup> Cf. Siroz. I, 9. açnavantahê gardis.

<sup>4) [</sup>Anders p. 1 was eine spätere Correctur zu sein scheint. Sp.]

kasa, es befindet sich auf ihm Wasser, das von Hugar nach unten sich ergießst.

 Ckati-Daitik ist in der Mitte der Welt, 100 Mann hoch, an welchem die Brücke Cinvat sich befindet. Die Seelen werden an diesem Ort gerichtet.

5. Der Berg Arcur Grivak ist ein Gipfel au der Pforte der Hölle; dort machen die Dév's beständig ihr Zusammen-

laufen. Und dies ist gesagt:

6. Außer dem Harburć ist Aparçin der größte Berg. Und der Berg Aparçin wird Berg Pars genannt; er hat seine Wurzel in Çiçtan und seinen Kopf in Huciçtan.

7. Der Berg Manus-mas ist der Berg, auf welchem Manuschtr geboren wurde. Die anderen Berge sind von ihnen gewachsen; wie gesagt ist: die awçar Länder sind um die drei Berge.

 Der Berg Airć ist in der Mitte von Hamadan bis Huarćm und ist aus dem Berg Arparçin gewachsen.

 Der Berg, welcher in Choraçan an dem Theil bis Turkestan und an den Harparçin gebunden.

10. Der Berg Kaf ist auch aus dem Harparçin gewachsen.

11. Der Berg Husdastar ist in Çiçtan.

12. Der Berg Arcur ist an der Seite von Hrum.

 Der Berg Rivand ist in Choraçan, auf welchem das Feuer Burćin sich befindet. Rivand ist dasselbe wie Ravmnd.

Vatgis, dieser Berg wird von den vatgis genannt.
 Diese Seite ist voll Bäume und Sträucher.

16. Badgir '), diesen Berg machte Afraçiab, der Turanier, zur Festung; er machte darin seinen Wohnsitz; er errichtete dort, aus Freude über den Sieg, 10,000 Gegenden und hundert Wohnungen ').

 Der Berg Kbdsigft ist in Pars, in der N\u00e4he des Parcin.

 Der schwarze und der Schnee-Berg 3) gehen bis nach der Seite von Kabul, dann wachsen sie bis an die Seite von Cin.

Ist es vielleicht V\u00e0khedraka\u00e0 (Yc. 19, 4).
 Anders p. 9.

Anders p. 9.
 cyámakacca vafrayaűcca.

- 19. Der Berg Cpnddat ist am Var Rivnd 1).
- 20. Der Berg Kundracp<sup>2</sup>) ist bei der Stadt Tus (24); auf seinem Haupt ist der See Çubr.
  - 21. Der Berg Kndråç ") ist in Airanvic.
  - 22. Der Berg Acnvnd ist in Atunpatkan.
  - 23. Der Berg Ruisnavmnd ist der, auf welchem Bäume wachsen:
    - 24. Der Berg Bum ist in jedem Ort, Stadt und Erde .....

Viele Namen und viele Zahlen sind von diesen Bergen gewachsen: der Berg Guvand, der Berg Acpruc, der Berg Pahrgr, der Berg Dmavend, der Berg Rank, der Berg Zrin, der Berg Gisbaht, der Berg Dant, der Berg Micin und der Berg Mrd, welche alle vom Berg Harparçin gewachsen sind, von welchem andere Berge gerechnet werden '). Der Berg Dant ist in Ocectan gewachsen, auch vom Aparcin. Der Berg Dmavnd ist der Berg, an welchem Zohak Bivaracp gebunden ist. Vom Berg Pdsvargr bis zum Berg Kumis 5) ist der Berg Mdufriat genannt, auf welchem Vistaco den Arcaco sehlug. Der Berg Miani-Dast ist diesem zunächst, sie sagen: im Kriege der Din, welcher Krieg in Airan war, dass von diesem Berg zuerst Mianidast herabfiel und die Iranier darauf gereinigt wurden, daher nennt man ihn Mtufriat (er kam zu Hülfe). Der Berg Guvant ist auch dort in der Steppe Vactacpan (25) zum Feuer Burcin Matun ist es neun Parasangen nach Westen. Der Berg Rank Bisn in Zrankt. Dieser Ort wird so genannt: Zravat und er wird auch Bisn und auch Krak genannt. Von diesen beiden Seiten des Berges geht der Weg Miani deya; desswegen, weil dort der Weg gemacht ist, neunt man ihn

II.

Kaoiriçaçea ib.

| • | <ol> <li>Govant.</li> </ol> | 1) Dant.     |
|---|-----------------------------|--------------|
|   | 2) Acpruc.                  | 2) Dmavnd.   |
|   | <ol><li>Pisrgr.</li></ol>   | 3) Pdsvargar |
|   | 4) Dmavnd.                  | 4) Kumis.    |
|   | 5) Rane.                    | 5) Madufriat |
|   | 6) Zrin.                    | 6) Miani das |
|   | 7) Gisbaht.                 | 7) Govant.   |
|   | 8) Dant.                    | 8) Rane.     |
|   |                             |              |

Í.

<sup>1)</sup> Zam. Y. 6 gpeñtô-dâtagca.

Kadrva - acpaçoa.

<sup>9)</sup> Micin 10) Mrd.

<sup>\*)</sup> Hat auch heute noch den Namen.

Krakdie. Der Berg Açpruc, auf welchem der See Cieçt ist .... Der Berg Pahrgr ist in Choraçan; der Berg Mrd in Raran; der Berg Zrin in Turkestan; der Berg Bhtn ist in Çpahan ¹), die andern vom Mrd, welche fruchtbar sind .... in dem Gesetz der Mazdayaçnier.

### Capitel XIII.

Ueber die Besehaffenheit der Meere ist in der Din gesagt:
Das Meer Frhänkut ist auf der Seite der mittäglichen
Gränze des Harbure, es unnfließt ein Drittel dieser Erde, delswegen helist es: Meer mit weiten Ufern, weil es tausend Seen
Wassers hat, sowie die Quelle Ardvieur, welche Ahunik var \*)
helist, jeder Kanal (jeder See) ist eine Art Weg, bald groß,
bald klein, welcher so groß ist, wie wenn ein Mann zu Pferd
i vierzig Tagen darum kreist, was 1600 Parasangen ausmacht.

| 1) |     | Erste Aufzählung.             | Zwe | ite Anfzählung |
|----|-----|-------------------------------|-----|----------------|
| -  | 1)  | Hngar.                        | 1)  | Tirk Arhure.   |
|    |     | Tirk Arbure.                  | 2)  | Hugar.         |
|    | a)  | Ckat Daitik.                  | 3)  | Hneindum.      |
|    | 4)  | Areur Puct.                   | 4)  | Ckåt Daitik.   |
|    |     | Hueindum.                     |     | Arcur Gryak.   |
|    |     | Ar-Parcin.                    |     | Ar-Parcin.     |
|    |     | Zereca oder Manus.            | 7)  | Manus.         |
|    |     | Airc.                         | 8)  | Airc.          |
|    |     | Kaf.                          | 9)  | ohne Namen.    |
|    |     | Vatgis.                       | 10) | Kaf.           |
|    |     | Husdastar.                    |     | Husdastar.     |
|    | 12) | Arcur Bum.                    | 12) | Arcur.         |
|    |     | Rasnavmnd.]                   | 13) | Pdsvargr.      |
|    |     | Pdsvargr oder Ciu.            |     | Rivand.        |
|    | 15) | Rabund.                       | 15) | Vatgis.        |
|    |     | Darcpit Badgr.                |     | Bdgir.         |
|    |     | Kbdsigupt.                    |     | Kbdsigpt.      |
|    |     | Ciakaymnd.                    |     | Ciakaymud,     |
|    |     | Vafraymnd.                    |     | Vafrayund.     |
|    |     | Cpendiat.                     |     | Cpdiat.        |
|    |     | Kundraep.                     |     | Kundraep.      |
|    |     | Aenvnd.                       |     | Kndrac.        |
|    |     | Kundry.                       |     | A cavad.       |
|    |     | Cicdyc Dfr, welchen man rois- |     | Ruisavmnd.     |
|    |     |                               |     |                |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Anq. Palais des ruisseaux.

Das Wasser von dieser Quelle ist in Wärme und Kälte reine und glänzender als die andern (Wässer). Die Befruchtung aller Arten kommt von der Quelle Ardvigur. (26) Wenn sie fliest zu Mittag des Berges Arburc, macht sie dort hunderttausend Kanalle von Gold. Dies Wasser in Hitze und Kälte geht in Kanal hinab auf den Berg Bulvend. Auf dem Gipfel diese Berges ist ein See; in diesen See ergießt es sieh und er wird rein davon. Aus diesem goldenen Kanal geht es wiederum in der Höhe von tausend Männern. Von diesem Kanal geht exwigten. Dervor auf den Berg Hugindum, den glanzenden, (der da ist) in der Mitte des Meeres Frhänkut. Von dort ergießt sich ein Theil, um der Reinigung des Wassers willen, in das Meer, ein Theil geht in diese ganze Erde zur Befeuchtung, und die ganze Schöpfung empfungt Heilung davon, und die Trockenheit des Andarvai wird dadureh geschlagen.

Salzige Hauptmeere sind drei, und dreiundzwanzig kleine. Diese drei Hauptmeere sind: eines Putik, eines Kamrut und eines Saibun. (Die Quelle) von allen dreien ist Putik, größtes, es hat Ebbe und Fluth, ist auf derselben Seite des Meeres Fr. und an das Meer Fr. gebunden; in der Mitte des Meeres Fr. ist Putik. Es ist eine Seite des Meeres, welches Var Çatvis genannt wird (wegen des Sternes?).

Die Unreinigkeit wünseht, vom Meer Putik ins Meer Fr. zu gehen. Durch heftigen und hohen Wind von diesem Var Catvis wird sie zurückgehalten und alle Unreinigkeit (27) wird rein und leuchtend; zum Meer Fr. geht die Quelle Ardvigur und diese ergiesst sieh zum zweitenmal in den Putik. Quelle dieses Meeres ist an den Mondwind gebunden, beim Wachsen und Abnehmen steigt und fällt es, (das Kreisen) und die Quelle des See's Catvis ist an den Stern Catvis geheftet, in dessen Schutz die mittägliche Seite des Meeres so ist, wie Haftoiring au der nördlichen Seite zum Schutz ist. Bezüglich auf Ebbe und Fluth ist gesagt: Vom Monde her wehen allerort zwei Winde, deren (Wohnstätte) im See Catvis, einer der nach unten und einer nach oben .... genannt. Wenn der nach oben gehende weht, so ist Fluth, und wenn der nach unten gehende weht, so ist Ebbe. In den andern Meeren, in welchen von dieser Beschaffenheit des Umkreisens des Windes nichts ist, ist keine Ebbe und Fluth. - Das Meer Kamrut dehnt sich im Norden in Taberistan aus; das Meer Saibun in Arum.

Von den kleinen Meeren das geringste ist das Meer Kianeia, nämlich in Çiçtan. Zuerst waren Khrafstra's, Schlangen und Eidechsen (nicht darin) und es war süsser als die audern Meere. Zum zweiten aber wurde es säbzig, und wegen des Gestankes kann man auf eine Parasange weit nicht in die Nähe gehen, so groß ist beim Schlagen des heißen Windes dieser Gestank und diese Sabzigkeit. Wenn die Neumachung sein wird (28), wird es wieder süss werden.

Ueber die Beschaffenheit der Flüsse ist gesagt in der Din: Diese beiden Flüsse strömen von der nördlichen Seite des Harburé des Ahura hervor; einer gegen Westen, der Arg, und einer gegen Osten, der Vasfluß ).

## Capitel XIV.

Ueber die Beschaffenheit der Thiere von fünf Arten ist gesagt in der Din: Als der einzig geschaffene Stier gestorben war, ging dort sein Mark heraus; Getreide wuchs daraus fünfzig und fünf Arten, und fünfzehn Arten heilsame Gewächse: wie gesagt ist: vom Mark (die Geschöpfe) einzeln 2): jede Art bleibt im Mark. Vom Horn das Obst, von seiner Nase (?) Gandvak, vom Blut der Weinstock, aus welchem sie Wein bereiten: desswegen vermehrt der Wein das Blut; von der Brust (?) Cpendana); von der Mitte des Kopfes . . . . zum Abhalten der Fäulniss und die übrigen jedes einzeln: wie in dem Afcta offenbar ist. Der Same des Stiers wurde hingetragen zum Mondkreise und dort gereinigt und die Thiere vieler Gattungen daraus geschaffen. Zuerst zwei Rinder, eines männlich und eines weiblich, und hierauf wurde von jeder Gattung ein Paar auf die Erde gelassen, ein Hâtlıra (was drei Parasangen sind) von Airanvic wurden sie offenbar, wie gesagt ist: Wegen der Werthzeigung des Rindes wurde es zweimal geschaffen; einmal im einziggeschaffenen Stier, und einmal in den Thieren vieler Gattungen. Tausend Tage und Nächte (29) waren sie, ohne zu essen; hierauf genossen sie zuerst Wasser, dann Pflanzen. Es wurden sodann drei Arten Thiere geschaffen, wie gesagt ist: zuerst Boek und Widder und dann Kameel und Schwein

Vergl, den Anfang des XX. Capitels,
 Und den einzelnen Gliedern?

<sup>3)</sup> sipandân oder aspendân? N. P. huba acris — species rutae montanae. μώλυ.

und dann Pferd und Esel. Denn zuerst wurden geschaffen die canrahakhs, welche auf dem Weg der Ebene sind,

Zum Zweiten sind geschaffen die Cricac 1), die Berg klimmenden, welche weit gehender sind 2), sie haben Nägel nicht bei ihnen, an denen keine Hand ist. Zum Dritten wurden geschaffen die in dem Wasser wohuenden.

Die erste Gattung ist die Gattung der Spaltfüße oder Canrahâkhs: von ihnen ist das Kameel größer als das Pferd; das kleinste nudzâteh 3).

Die zweite Gattuug sind die Esels-(Huffüse), von ihnen ist das Pferd zbar das größte, der Esel das kleinste.

Die dritte Gattung sind die mit fünf Klauen, von ihnen ist der Hund das größte, das Moschusthier Farokh das kleinste.

Die vierte Gattung sind die Vögel, von ihnen sind die Cin dreier Arten die größten, utru der kleinste.

Die fünfte Gattung sind die Wasserthiere, von ihnen ist Karmahi der größte, Nemadi der kleinste.

Diese fünf Gattungen werden in zweihundert zwei und siebenzig Species - Arten abgetheilt.

Zuerst der Bock in fünf Arten: der Arbic, die Ziege, der Arran, der Rud, der Bock.

Zweitens der Widder von fünf Arten: der geschwänzte, der keinen Schweif trägt: der Hundswidder, der Widder tagr '), der krisk, der Widder, der ein Horn hat, (30) nach Art der Pferde, der dreibucklig ist b) und den man zum Reiten braucht. wie gesagt ist, dass Manuscihr einen Widder kuresk zum Reiten brauchte.

Drittens das Kameel von zwei Arten: das Berg-Kameel und das Canrahâkhs; denn eines kann man auf den Bergen brauchen, das andere in der Ebene. Es hat bald einen, bald zwei Höcker.

Viertens das Rind, fünfzehn Arten: 1) das weiße, 2) aschfarbene, 3) rothe, 4) gelbe, 5) schwarze, 6) paeça (ge-

<sup>1)</sup> gairisaco.

<sup>2)</sup> ravaccarúta.

a) [Vielleicht das neugeborne (בען ווי i. e. אים i. e. אים), das Kleinste, Sp.] 4) tagl. N. P. aries.

<sup>5)</sup> Vielleicht sind die Worte ça koh vor er acp amanak zu setzen.

scheckte), 7) gvazn, 8) gaomes, 9) estrgao, 10) palang '), 11) gao màhi, 12) khu, 13) uśagâvi fars, 14) kagao ²) und die andern Rinderarten.

Fünftens das Pferd, sechs Arten: das Tazische, das Persische, der Actrgor, das Wasserpferd und die anderen Pferdearten.

Sechstens der Hund, zehn Arten: der Heerdenhund (Paçushaurva); der Hanshund (vichaurva), der die Häuser beschützt; der Vohunazga; der tarod (duaruna); der Wasserbiber, der auch Wasserbund heißt; der Fuchs; der Râçu<sup>3</sup>); der Zaozik, den man Stachelrücken nennt; der Udara und das Mesk farukh. Von diesen sind zwei Arten: die an Höhlen gewohnt: eines der Fuchs und das andere der Wiesel, vesaomokhtesn<sup>4</sup>); wie der Udar, der auch Stachel auf dem Rücken hat, und auch Zozek.

Siebentens: Çeyâkharages (si) ) von fünf Arten: zwei Viàvănî (Wüsten-)Arten; eines khu (Wasser?); eines visk mânist ).

Achtens raç, sechs Arten: eines Çamur (Marder), eines schwarzer Çamur (Zobel), çengão (Eichhorn) 7), bez kakem und weißer Kakem (Hermelin) und die andern raç-Arten.

Neuntens: Meék, sechs Arten: eines das Muśk âçnâi, berühnt; eines das Mušk-nafai, welches Wohlgeruch in der Hode hat; Besmešk, der viel friist \*); das schwarze Meék, der Verfolger der Eidechsen, die viel in den Löchern sind, von zehn Arten.

Zehntens die Vögel, zwölf Arten: Vei, Cîn, Çinmru, Karšift, Arvå, Kahrkâc, den man Krgaz nennt, der Varågh, der Hahn, Kulvang.

 <sup>6</sup> übers, Anq. mit tout blane; 7 mit Daim, Rhinoceros; ukurgāv N, P. girafia camelopardalis; Anq. boeuf chameau, palang panthera, camelopardalis; Anq. le boeuf tigre.

<sup>2) 11</sup> le boeuf marin; 12 le boeuf de montagne; 18 le boeuf cheval; 14 le boeuf chèvre.

<sup>3)</sup> N. P. rasu mustela.

<sup>4) [</sup>d. i. an den Wald gewöhnt. Sp.]

<sup>5)</sup> Haasen Ang.; khargos, der Haase, Minokh. p. 402.

<sup>6)</sup> N. P. bišch silva vaėskas [viskmanist im Walde wohnend. Sp.]

<sup>(</sup>N. P. سنجاب sciurus sibiricus. Sp.]

s) [Cf. بيش nomen radicis mortiferae similis ماه پرويس dictae quacum ex uno loco crescere dicitur. Vullers.]

(82) Zwölftens sind die Fische geschaffen, zehn Arten: Zuerst der Fisch Ariz, Arzuva, Arzudå, Marzudå und die andern avestischen Namen. Hierauf wurden in Tausend jeder Art, Art für Art, geschaffen. So wurden zweihundertzweiundsiebenzig Thiere.

Vom Hund wird gesagt: vom Sternenkreis, nämlich von der Steite des Sternes Hafteiring, wurde er, von den Menschen in Yujvesti weit, geschaffen, zum Schutze des Viehes, wie zur Erzeugung von Thier und Menschen. Deßwegen ist der Hund, weil er in drei Dingen besser als der Mensch geschaffen ist: er hat seinen eigenen Schuh, sein eigenen Kleid, seinen eigenen Erwerb, und ist ein Freund der Menschen.

Dreizehntens die wilden Thiere, scharfzahnig; denn die Heerde des Viehes greifen sie gefährlicher an, mit welchem kein Hund ist; darum ist größere Gefahr.

#### Capitel XV.

- § 1. Ueber die Wieheit der Menschen ist in der Din gesagt: Gayumart ließ beim Sterben Samen: dieser Samen wurde im Lauf des Sonnenlichtes gereinigt, und zwei Theile erhicht Neriosenh zur Bewahrung, und einen Theil ergriff Spendomat. Und nach 40 Jahren wuchsen sie aus der Erde, in der Gestalt einer Reivaspflanze mit einem Stamm fünfzehnjährig mit fünfzehn Blättern, am Mithragan des Monats Mithra auf diese Weise 1); ihre Hände waren zurück ums Ohr geschlungen und einer mit dem andern verbunden; sie waren gleicher Gestalt und gleichen Aussehens, d. h. es war die Mitte beider zusammengebracht sichtbar; so waren sie gleicher Gestalt, daß es nicht offenbar war, wer Mann und wer Weib; und was der Glanz (die Seele) der Ahura, war wiederum nicht (offenbar), wie gesagt ist: was ist zuerst geschaffen? die Seele oder der Leib? Hierauf sprach zu ihm Ahura: Die Seele ist zuerst erschaffen, und der Leib wurde darnach für sie geschaffen und (sie) in den Leib gelegt. Und: Der Selbstthätige wurde hervorgebracht und der Leib für die Selbstthätigkeit gemacht. Hieraus ist dieser Schlus: Die Seele wurde zuerst geschaffen und der Leib nachher. Hierauf wuchsen beide von der Baumgestalt zur (34) Menschengestalt. Jener Glanz kam geistiger Weise (vom Himmel) in sie herab, welcher die Seele ist; sonst wäre auf diese Weise der Baum emporgewachsen als Früchte tragend.
- § 2. Zehn Arten von Menschen. Da sprach zu ihnen Ahura, zu Maschiah und Maschianch: Menschen seid ihr; Väter der Lebendigen (Welt) seid ihr, ihr seid von mir vollkommenen Sinnes und rein erschaffen; thut die Werke der Vorschrift vollkommenen Sinnes; gute Gedanken denkt; gute Worte redet; gute Werke wirkt und opfert den Dev's nicht! Jeder von ihnen beiden dachte dies: es erfreue sich einer an dem andern, weil er Mensch ist. Hierauf thaten sie ihr erstes Werk, dafs sie vorschritten und sich sodann vermischten. Hierauf sprachen sie diese erste Rede: Ahura hat Wasser,

Widders (? var == '(דרך'), da hätten die Geschöpfe nicht leben kömen — Vieles Vieh am Leben (?) von allen Arten ist des Lebens (?) wegen geschaffen worden; wenn Ganä-Mainyo eines vernichtet, so ist ein anderes am Leben. - Sp.]

<sup>1)</sup> Vergl. Hamzah p. 48.

Erde, Bäume und Thiere, Sterne, Mond und Sonne und alle Annehmlichkeiten geschaften, welche von der Reinigkeit offenbar sind, saumt und sonders. Hierauf lief der Feind in ihr Denken und verfinsterte ihr Denken, und sie logen sodam: Ahriman hat geschaffen Wasser, Erde, Bäume und Thiere und das Uebrige. Als gesprochen wurde die Lügenrede, wurde sie nach Wunsch der Dev's geredet. Ganamaniyô machte sich zuerst Freude von ihnen von da an zu eigen. Durch diese gottlose Rede wurden beide Gottlose (Darvand) und ihre Seele ist bis zum zukänftigen Körper in der Hölle.

§ 3. Hierauf gingen sie dreifsig Tage lang ohne Speise (35) und zogen schwarze Kleider an. Nach den dreifsig Tagen gingen sie auf die Jagd und kamen zu einer weißhaarigen Ziege. Hierauf saugten sie mit ihrem 'Mund Milch aus den Zitzen. Als sie diese Milch genossen hatten, sagte Maschiah zu Maschiahe: Freude war mir vorher, als ich diese Milch noch nicht gegessen hatte; aber größere Freude ist es mir nun wohl, wenn ich sie genieße. Zum Schaden des Körpers war diese zweite gottlose Rede: die Dev's kamen gewaltig herbei und nahmen ihnen den Geschmack der Speisen, so daß von hundert Theilen ein Theil verblieb.

§ 4. Hierauf in tausend Tagen und Nächten kamen sie zu einem Widder, fett, weiß ...., sie tödteten ihn hierauf und machten von dem Baum Kunar und Sansir, nach Anweisung der himmlischen Lzed, Feuer herabsteigen, weil diese beiden Bäume feuergebender sind. Hierauf bliesen sie mit ihrem Mund das Feuer an und brannten zunächst sieben Arten Holz darin 1). Hierauf zerschnitten sie das Rind in drei Theile; von dem zweiten ging ein Theil gegen Himmel, sie sagten: das ist der Theil der Yazata's. Von vorn kam ein Vogel Kahrkäs herbei, der ihn forttrug; wie zuerst Fleisch des Hundes gegessen wurde (?). Hierauf zogen sie zunächst Kleider von Fellen an und hierauf gingen sie auf die (ss) Jagd der wilden Thiere, von welchen Kleider wachsen.

<sup>1)</sup> Davon sind mir einige nicht kennbar. [Windischn. nimmt wohl Napp. siebente Holzart. Es ist aber nach den Glossaren = קיים und entspricht dem talmndischen [Yan's ligna. Es sind also blos sech Arten genannt: 1) Kahke (viell. n. אל Strohhalm, also Halme), 2) Dendár, 3) Kenar (wohl = אל Kunår, pomegranatc), 4) Péai, 5) Chermá (Dattel), 6) Murd (Myrte). Cf. unten die spätere Uebera, woe Einiges anders gefaßt ist. 8-р.).

- § 5. Hierauf gruben sie in der Erde ein Loch und fanden Eisen; sie sehlugen es auf einen erlangten Stein und sehärften es zu einer Axt. Sodann behieben sie einen Baum und bereiteten eine hölzerne Hütte, und durch diese Gottlosigkeit, welche sie übten, sehadeten sie sich. (Dadurch) wurden die Devs nichtiger. Hierauf übten sie gegen sich selbst jenen boshaften Neid; einer ging gegen den Andern; sie sehlugen sich und zerrissen sich Haare und Gesicht. Hierauf erhoben die Dev's von der Tiefe ihre Stimme: ihr seid Menschen; opfert den Dev's, bis sich euch der Neidteufel legt. Maschiah schritt vor; Kuhmilch molk er; nach Norden hin spritzte er sie. Dadurch wurden die Dev's noch gewaltiger.
- § 6. Hierauf wurden beide trocken am Hintern; in fünfzig Jahren hatten sie kein Verlangen nach Vermischung, und hätten sie Vermischung gemacht, so hätte keine Zeugung von Nachkommenschaft stattgefunden. Am Ende der füufzig Jahre kam ihnen Zeugungslust, zuerst dem Maschiah und dann der Maschianah. Defshalb sprach M. zur M.; Quando hoc tuum genitale video, meum magnopere se levat. Deinde dixit M .: frater M. quando hoc tuum genitale magnum video, meum (37) genitale madesit (?). Deinde ortum est ipsorum desiderium coëundi; deinde ipsorum desiderium declaraverunt; generationem fecerunt et cogitaxcrunt: Nobis etiam quinquagenariis hoc faciendum erat. Von ihnen wurde in neun Monaten ein Paar geboren, Mann und Weib. Von der Nahrung der Nachkommenschaft wurde eines Mutter, eines Vater genannt und nachher nahm Ahura die Nahrung der Kinder wieder von ihnen weg, bis die Kinder genährt waren, und die Kinder verblieben. Hierauf entstanden von ihnen sieben Paare: Mann und Weib, alle Bruder und Schwester, (Mann) und Frau. Hierauf wurden von jedem derselben in funfzig Jahren Kinder erzeugt und sie selbst starben in hundert Jahren. Von diesen sieben Paaren war eines Ciahmah mit Namen der Mann und das Weib Ciahmahi. Von ihnen wurde ein Paar gezeugt, welche der Mann Fravâk und das Weib Fravåkain mit Namen waren. Von ihnen wurden fünfzehn Paare gezeugt: denn jedes Paar war eine Gattung.
- § 7. Der volle Fortgang des Geschlechtes der Lebendigen (Welt) entstand aus der Erzeugung aller dieser finizehn Gattungen. Neun Gattungen gingen auf dem Rücken des Rindes Çarçaok auf dem See Ferahkand nach den sechs andern

Kesvars und sind dort, und sechs Gattungen Menschen sind in Qaniras geblieben. Von diesen 6 Gattungen sind ein Paar, der Mann Tac und das Weib Tacah mit Nameu gewesen, und in die Wüste der Tacier gegangen (38). Ein Paar, Husing der Mann und die Frau Gancah mit Namen; von ihnen sind die Iranier entstanden. Und ein Paar, von welchem die Mâcendrân entstauden sind, in Amr ') in den syrischen Gegenden, in den Aniran'schen Gegenden, in den turanischen Gegenden, in Cinistan in den Dahischen Gegenden, in den Carm-Gegenden, das ist in Arum, in den sindhischen Gegenden. Und diese in den siehen Kesvars sind alle vom Geschlecht des Frayak, des Ciahmak und Masia; nämlich zehn Arten Menschen; fünfzehn Arten sind von Fravak gekommen. Fünf und zwanzig Arten sind alle vom Samen des Gayumart geworden, nämlich: Erdmenschen, Wassermenschen, einohrige, einäugige, einfüssige und die, welche Flügel tragen, wie die Fledermäuse, die Geschwänzten und die, welche Haare am Leib tragen. (NB. Diese 10 Arten sind offenbar die p. 34, 3 gemeinten.)

## Capitel XVI.

Ueber die Beschaffenheit der Zeugung ist gesagt in der Din. Die Frau, wenn sie aus der Menstruation, bis zehn Tage und Nächte nähern sie sich, vor dem sie schwanger wird. Ist sie von der Menstruation gewaschen, wenn die Zeit der Schwängerung kommt, so entsteht daraus, wenn der Same des Mannes stärker ist, ein Sohn; wenn der des Weibes stärker ist, eine Tochter: wenn beide gleich stark sind, Zwillinge oder Drillinge, Geht der Same des Mannes zuvor, so fällt er in den Uterus und es entsteht frpa (Fett) - kommt der Same des Weibes zuerst, so wird er Blut; (89) das Weib leidet davon. Der Same des Weibes ist kalt und flüssig und fließt aus der Seite und seine Farbe ist weiß, roth und gelb. Und der Same der Männer ist heißs, trocken und fließt aus dem Mark des Kopfes; seine Farbe ist weiß und grau. Wenn der Same der Weiber zuerst kommt, so macht er im Uterus Platz (setzt sich dort nieder). und der Same der Männer kommt über ihn und macht den Ort des Uterus voll; alles was davon überfließt, wird wieder zu Blut, geht in die Adern der Mütter hin, und zu der Zeit,

<sup>1)</sup> Wohl Amol, Stadt in Mazendran-

wenn sie gebärt, wird es Milch und nährt; so daß alle Milch vom Samen der Männer ist und vom Blute der Mütter.

Diese vier Dinge werden übermütterlich genannt: Himmel. Metall, Wind und Feuer, männlich und werden niemals etwas Anderes; Wasser, Erde, Bäume und Fische, weiblich und werden niemals etwas Anderes. Die übrige Schöpfung ist männlich und weiblich, nar ist so viel als männlich. Ueber die Fische ist gesagt: Zur Zeit der Befruchtung gehen sie in fließendes Wasser ein Hacr weit, was eine Viertel-Parasange ist. Zwei und zwei gehen sie ins Wasser hinein und gehen wieder zurück. Bei diesem Kommen und Gehen reiben sie ihre Körper und es fällt eine Art Schweiß zwischen sie und alle beide werden befruchtet.

#### Capitel XVII.

Ueber die Beschaffenheit des Feuers ist gesagt in der Din: es sind fünf Arten (40) von Feuer geschaffen, nämlich 1): Das Feuer Berezi-cavan: das Feuer vor Ahura und den Königen. Das Feuer Vohu freyan: dieses Feuer ist im Leib der Menschen und Thiere. Das Feuer Urvazist 2): dieses Feuer ist in den Bäumen. Das Feuer Vazist\*): dieses Feuer ist in den Wolken gegen Cpeucrak zum Kampfe. Das Feuer Cpaénist: dieses Fcuer tragen sie in der Welt zum Werk, und das Feuer Vâhrâm 4).

Von diesen fünf Feuern verzehrt eines Wasser und Speise: nämlich das in den Menschen. Eines verzehrt Wasser und ifst keine Speise: nämlich das in den Bäumen, welche im Wasser leben und wachsen. Eines verzehrt Speise und kein Wasser: nämlich das, was in der irdischen Welt zu den Werken (der

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cf. Yaçna XVII, 11 sqq. XXII, 2. XXXVI.

<sup>2)</sup> Anquetil meint, Urvazist und Vohn freian hätten ihre Plätze zu tauschen.

<sup>3)</sup> Farg. XIX, 40.

<sup>4)</sup> Dieses Feuer wird aus 15 Feuern zusammengesetzt, die Farg. VIII, 83 aufgezählt sind. - In der Huzv. Uebersetzung Yaçn. XVII, 63 sqq. werden aufgezählt:

<sup>1)</sup> atas i burnd sut; 2) atas i spir frehtar zki dr tnn i ansutaan;

<sup>3)</sup> atus friaan zivesn zki dr hurvar:

<sup>4)</sup> atas vazist zk sidaan cpncrus mhitunit; b) atas i afzunik zk dr garutmann pis anauma.

Es geht hieraus hervor, dass berezi-cavanh und coenista ihre Platze zu tauschen haben, resp. Ihr Prädicat.

Menschen) gebraucht wird und auch das Feuer Vahram. Eines isst kein Wasser und keine Speise: nämlich das Feuer Vacest, Das Feuer Berezicavan ist in der Erde, den Bergen u. s. w.

Vom Beginn der Schöpfung hat Ahura nämlich drei Strahlen (Glanz) geschaffen; unter ihrem Schutz und Anfsicht sind alle Welten (Menschen) gewachsen. Unter der Herrschaft des Tahmuraf, als die Menschen, welche auf dem Rücken des Rindes Carcaok von Qaniras nach den andern Keśvar's übersetzten und in einer Nacht mitten auf dem Meer die Feuerstelle vom Wind gelöscht wurde (Feuerstellen, (41) worin sich das Feuer befand. waren auf dem Rücken des Rindes an drei Plätzen gemacht, welche der Wind mit dem Feuer in jenes Meer (?) warf), da wurden für jene drei Feuer drei Lichte an dem Platz der Feuerstelle auf dem Rücken des Rindes genährt, bis der Tag kam und iene Menschen auf dem Meer wiederum fuhren. Und Gim, während seiner Herrschaft, förderte alle seine Werke durch die Hülfe jener drei Feuer: er setzte das Feuer Frubu auf das Dâtgâs auf einem glänzenden Berg in Hvarcm; als sie den Gim zerstörten, den Glanz Gim's vom Glanz des Dhâk, da wurde das Feuer Frpå befreit (?), gerettet.

Unter der Herrschaft des Königs Vistacp in der Offenbarkeit der Din wurde es von Hvarcm auf den Berg Rusn in Kabulistan (dem Land Kabul) gebracht, und dort ist es ge-

blieben.

Das Feuer Gusacp 1) machte bis zur Herrschaft Ki Hucrub's auf diese Weise die Beschützung der Welt. Als Ki Hucrub den Götzentempel des Var Cicict zerstörte 2), fiel es auf den Sattel des Pferdes und entfernte die Finsternifs und machte Licht, bis der Götzentempel ausgegraben war; und dort auf dem Berg Acnevand 3) deponirte er das Feuer Gusacp auf die Feuerstelle.

Das Feuer Burcin Mithro fuhr bis zur Herrschaft des

<sup>1)</sup> Cf. Burhankati bei Vullers, Relig. des Zor. p. 112.

<sup>2)</sup> Ebenso ist der See Caccist in Atropatene, vergl. p. 55, 10.

<sup>3)</sup> Der Berg Amerwal ist nach p. 24, 2 in Artopkista. Proopins de bello Pera I.1, 24 (7. II., p. 25) ed. Bonn): ἐτέγχανε δὲ ὁ Χοσφόρι ἐξ Μοσωίου ἐς αράνου Λόσιφονον που πολο βορφών σίναγου, ἐτόντ ἀνεντοῦ ἐτ τὴν Τυριαίου ἀχειν δὰ Περασμανιών ἐξηλίλιων 'τὸ μέρα πυρείου ἐτανδά ἐτος, ὁ δείρνατα Πέραπα ὑδον μόλιεν ο ὑ ὁ ŋ ὁ τῆν αφέρου γελιασουντει μόγοι τι τε ἐλλία ἐξ τὸ ἀκραβέι ἔξοπούνται και μουτικής ἐτ τὸν προγράτων τὰ τε ἐλλία ἐξ τὸ ἀκραβέι ἔξοπούνται και μουτικής ἐτ τὸν προγράτων τὰ τε ἐλλία ἐξ τὸ ἀκραβέι ἔξοπούνται και μουτικής ἐτ τὸν προγράτων τὰ τε ἐλλία ἐξ τὸ ἀκραβέι ἔξοπούνται και μουτικής ἐτ τὸν προγράτων τὰ τὰ ἐλλία ἐτ τὸν ἐτ ἐτ τὸν τὰν, όπας Ἐκίαν ἀκλάνον τε καὶ ἐκθέρντο ἐν τὰ ἐκραβένας τοῖς ἄνω χρόνοις Γωμαΐοι.

Königs Vståcp's in derselben Weise in der ganzen Welt umher und machte den Schutz überall. Als (æ) der mit lieblicher Seele begabte Zartust hincinging (verschlungen wurde), zur Ausbreitung der Lehre und zur Zweifellosigkeit machte, damit König Vstacp und seine Kinder zu der Jezdan's Lehre kümen, da legte Vstäcp auf dem Berg Raèvand '), den man auch pust Vstäcpän nennt, (das Feuer Burcin) nieder.

Diese drei Feuer sind das Feuer Våhräm. Jeder Leib ist irdisches Feuer, es bleibt ihr Glanz darin auf diese Art: wenn der Leib der Mensehen in den Mutterleib kommt, so wird eine Seele vom Himmel hineingelegt, welche diesen Leib, so lange er kbendig ist, regiert. Wenn dieser Leib aber stirbt, so vermischt sieh der Leib mit der Erde; die Seele kehrt wieder zur Geisterwelt (Himmel) zurück.

#### Excurs zu Bundehesch Capitel XVII.

Die Aufzählung der Gattungen des Feuers, wie sie hier Bundehesch giebt, ist ganz der Stelle Yacna XVII, 62 identisch. Hier wird zuerst das Feuer im Allgemeinen angerufen und sodann die fünf Arten desselben numerirt: "62. Dich, Feuer, des Ahura-Mazda Sohn, den reinen Herrn des Reinen, rufen wir an. 63. Das Feuer Berezi-Cavanha rufen wir an. 64. Das Vôhu-Fryâna rufen wir an. 65. Das Feuer Urvâzista rufen wir an. 66. Das Feuer Vázista rufen wir an. 67. Das Feuer Chénista rufen wir an. 68. Den Herrscher der Geschlechter Nairyo-Canha, den Yazata, rufen wir an. 69. Das Feuer, aller Häuser Hausherrn, den Mazdageschaffenen, Sohn des Ahura-Mazda, den reinen, Herrn der Reinigkeit, rufen wir an." Die Huzvåresch-Uebersetzung dieser Stelle erklärt übereinstimmend mit Bundehesch die zweite Gattung (Vôhu Fryana), deren Name mit spir frvåctar gegeben wird, als jenes Feuer, das im Leibe der Menschen sci; die dritte (Urvazista = praan zivesn) als das in den Bäumen befindliche; die vierte (Vâzista) als das, welches den Daêva Cpencrus schlug 2). Bezüglich der

¹) Der Berg Raévand ist nach 23, 11 in Charáçân. Ueber das Feuer Burzin vergl. Bund. p. 25, 1.

<sup>2)</sup> Neriosenh;

agnim udagragyotišam | yah sadaiva gyotišmān samipastho hormiģdasya āste;

<sup>2)</sup> agnim uttamsakhāyam yah sadaiva dekastho bhazati pibati ca;

ersten und fünsten Gattung hingegen ist eine bedeutende Differenz vorhanden. Während nämlich Bundehesch vom ersten Feuer Berezi-cavanha (von H. U. mit atas i burnd sut übersetzt) sagt, daß es ienes vor Ahura und den Königen sei, legt die H. Ü. diese Eigenschaft dem Feuer Cpénista bei (atas i afzunik - zk dr grutmann pis anauma pnn minuia dkuamunit. - Das Feuer Cpénista, welches vor Ahura in der geistigen Welt ist). Und während B. vom Feuer Cpénista sagt: es sei jenes, welches man in der Welt zu den Geschäften brauche, und verbindet damit das Feuer Vahram - giebt H. U. von Berezi-Cavanha keine weitere Erklärung, schließt aber an diesen Namen die Erklärung: das Feuer Vrârân sei eines damit. Wer von beiden hat nun Recht? Ich glaube, die H. U. und zwar desswegen, weil B. p. 40, 14 eine weitere Bemerkung wegen Berezi-Cavanh kommt, es sei das Feuer in der Erde, den Bergen u. s. w. Dieses scheint aber weit besser zu dem irdischen Feuer des täglichen Gebrauches, als zum Feuer vor Ahura zu passen. Ferner dürfte der Name Cpénista als Epitheton Ahura's besser dieser höchsten Gattung des Feuers zukommen. aber ließe sieh auch sagen: daß, nachdem l. 7-14 die vier Gattungen des Feuers nach ihrer Wirksamkeit wiederum aufgezählt sind, berezi-cavan wieder erscheint, und als das in der Erde befindliche etc. bezeichnet wird, zum Unterschied von den übrigen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß unter den Persern selbst eine Meinungs-Verschiedenheit bezüglich der Namenserklärungen stattfand, - Im Falle wir hingegen berechtigt wären, die abweichende Darstellung des B. nicht für eine verschiedene Meinung seines Verfassers, sondern für ein Verderbnis des Textes zu halten, so müsten die Worte: atas i ruini anauma vhuta nach l. 7 versetzt: dagegen die Worte l. 7: atas 2k pnn gihan pnn kar darind atasic vahram in 1. 2 eingeschoben werden.

Die Aufzählung der verschiedenen Wirkungsweisen des Feuers findet sich auch in der Stelle des Ulemäi-Islam, welche Spiegel (Avesta I, p. 158) angeführt hat, und an weleher es mir nicht klar ist, ob die Aufzählung mit Berezi-Çavahh, dem himmlischen Feuer, oder mit Väzista anfängt — letzteres ist

agnim vidyutrūpam yah sadaiva nirmalataro vrštikarah na khādati na ca nihati.

<sup>5)</sup> agnim payahstham ya sadawa ratnanam nispadayita.

mir jedoch wahrscheinlicher wegen des Satzes: es verzehrt nichts — welcher genau Bund. p. 40, 13 entspricht.

Das nichtverbrennende Feuer in den Pflanzen kommt auch Bundeh. p. 71, 16 vor. Das Feuer Väzista findet sich Fang XIX, 40 Wr. datem odsistem frågasassa dalem janem qenjaghrem. Gosch Y. 31 findet sich der Name eines Daèvadieners opinjauruskem. Die Geschichte dieses Kampfes arzählt Bundeh. p. 17, 8: "Bei dieser Regenmachung kämpfen acpnérsk datea apaoša und das Feuer Väzist schlug mit der Keule und Acpnérak erhob wegen dieses mit der Keule geschlagenwerdens das heftigste Geschreit.

Yaçna XIV, 4 komm Vazista vor und zwar in Verbindung mit dem Feuer. Sp. bhersetzt: den Herrn des geliebten, schnelein Körpers (?) rufe ich an, das Feuer Ahura-Mazda's. — Es scheint mir nicht, daß hier die Gattung des Feuers Väzista gemeint ist; vielmehr dürfte eine Anspielung auf den Aufscheinungsbeit darin liegen '). urdesistö Yaçna. XXXI, 4: Glückselig der Mann, zu dem du mit Kraft kommst, Feuer des Ahura-Mazda. Mit des Glückseligsten Glückseligkeit, mit des Preiswfreigsten Peris mögest du zu uns zum größten Werke (der Auferstehung) kommen. 7: Feuer, Kenner des Ahura-Mazda bist du, des Geistes Kenner; dessen heiligster du bist, oder was dir der Neisves keiner; dessen heiligster du bist, oder was dir der Neisves keiner; dessen heiligster du bist, oder was dir der Neisves keiner gedesen heiligster du bist, oder was dir der Neisves keiner gesen heiligster du bist, oder was dir der Name Väzista ist.

An dieser Stelle sind die Worte urväzista, väzista, çpénista, webe auch Namen des Feuers sind, in Beziehung auf letzteres allerdings gebraucht, ob aber damit die bestimmten Feuergattungen gemeint sind, steht dahin.

## Capitel XVIII.

Ueber die Beschaffenheit des Baumes, der Gokart heißt, ist in der Din gesagt: Am ersten Tag war es, daß der Baum, der Gokart heißt, im Meere Vouruksåa in jener Tiefe des Berges wuchs: bei der Bewirkung der Auferstchung ist er nothwendig; denn sie bereiten die Unsterblichkeit (Sp. Scligkeit) aus ihm.

<sup>)</sup> Der förderlichste Beistand hró tói mazdå ahurá rézistä anhaiti açtis Yaçn. XXXI, 22; anhama dast burtar (an. Ahurahi mazda) frya rézista açtinyi Yaçn. LXIX, 14. Die II. Ü. giebt vicita actyan bureall mit burtar (an. Nerios an der enten Belle; sa té mahagidain srámin mitrom asti nierditatonuh [] tróm ero ropusi nigé abhydadatu kurute.

Ahriman hat in dieser Tiefe des Wassers eine Kröte (Eidechse) zum Verderben (des Hom) gemacht, welche den Hom
angreift: zur Abwehr dieser Eidechse hat Ahura zehn Karfische dort geschaffen, welche um den Hom beständig alle
kreisen und immer hat einer von diesen Fischen den Kopf
auf der Eidechse, und auch die Eidechse ist dieser Fische
geistige Speise, (4s) d. h. sie brauchen keine Speise bis zur
Neumachung in der Kleinheit des Haares 1).

Als Ort dieser Fische ist das Wasser Arg (der Fluß Rahla) geschrieben ') (in den b. Büchern), wie gesagt ist: das größte von diesen Geschöpfen Ahura's ist dieser Fisch, und das größte der (Geschöpfe) Ahriman's ist diese Eidechse, und in dem Schlund, der zwischen beiden ist, können alle beide irdischen Geschöpfe Platz finden, außer jenem einen Fisch, welcher der Väsi-Pneäqatvarän ist. Und dies wird gesagt: dieser Fisch sicht so in diese Tiefe des Wassers, eine Nadel (Achre) groß muß er sehen, wenn man sie ins Wasser wirft, oder ein Haar groß.

Wegen des Våsi-Pnéaçatvarån ist es bekannt: er geht im Meere Võurukasa und seine Länge ist so groß, wie wenn ein Mann in schnellem Lauf geht, größer als die Größe des Körpers wächst er \*).

Und dies ist gesagt: er hat die Hut der Wassergeschöpfe, und sie leben am meisten unter ihm.

Der Baum Vielsamen ist im Meer Vourukaśa gewachsen. Die Samen aller Gewächse sind auf ihm, welchen man bald Gutheil, bald Starkheil, bald Vielheil nennt. Auf diesem einen Baum ist'.....') geschaffen. Jener Berg ist mit 9999 Myriaden Löchern versehen (jede Myriade sind zehntausend), in diesem Berg ist der Behälter (4) der Gewässer geschaffen. nämlich das Wasser geht von dort auf dieser Brücke in die sieben Keśvar's der Erde, wie gesagt ist: das Wasser des Meer's in den sieben Keśvar's der Erde hat seine Quelle von dort.

<sup>1)</sup> Sp. sind sie in Abnahme.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sp. an manchen Stellen werden diese Fische Arz maia genannt [vgl. meine Einleitung in die traditionellen Schriften der l'arsen II, 471. Sp.].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Desswegen ist er größer als alle Körper.

<sup>4) [</sup>Verdorbene und darum nicht ganz deutliche Stelle. Sp.]

#### Capitel XIX.

1. Wegen des dreibeinigen Esels 1) ist gesagt: er befindet sich in der Mitte des See's Ferhankut und hat drei Beine und sechs Augen und neun Mäuler, zwei Ohren und ein Horn; einen weißen Leib; er genießt Geisterspeise und ist rein. Von diesen sechs Augen sind zwei am Ort der Augen und zwei auf der Höhe des Kopfes, zwei auf dem Ort der kufan; mit diesen sechs Augen schaut (tarvinit) er wie ein Späher durch und schlägt (?). Von den 9 Mäulern sind drei am Kopf und drei je an der innern Seite der Rippen und jedes Maul ist so groß, wie ein Kata, und cr ist so groß, wie der Berg Arvend. Jeder der drei Füße, wenn er auf der Erde steht, ist so groß, wie tansend Schafe, wenn sie auf der Erde sitzen und rings um und herab gehen; der kleine Fuss ist so groß, wie tausend Männer, welche mit tausend Pferden (als Helden?) hineingehen. Mit den zwei Ohren bedeckt er Mazenderan. eine Horn ist goldgestalt, mit Löchern versehen, woran tausend Hörner darauf wachsen mit Kameelkraft oder mit Pferdekraft oder mit Stierkraft oder mit Eselskraft, groß oder klein. Mit diesem Horn (45) schlägt und tödtet (?) er alle Khrafstra critrop 2). Wenn dieser Esel in den See seinen Hals steckt, sein Ohr hängt, so wird alles Wasser des See's in Bewegung gebracht ....

Wenn er seine Stimme erhebt, so werden alle weiblichen

Yaçı, XI.II, é Westerg.: kharem éd yim ajavanem yazamaidê yô histaitê maidhin rayanhô vourukajahê. Tir. Y. 33: dat tat dunmûn frajadpayêiti maêghô kara (Var. kereççüno) aja-

Tir. Y. 33: dat tat dummin fraŝaŭpayĉiti maĉghô kara (Var. kereçcimo) aŝacanô frâ poured valtām vazaiti. Davon versehieden karemća acţajbanem Ab. Y. 73 und kara macyó Farg. XIX,

Bahr. Y. 29. Din Y. 7. Parsi Gr. (Minokh.) p. 171 fin.; p. 141, 14: khar i çe pâê myān zreh i var kas kṣtet. 15: u hamôin ân i ố neçãê u dastân u awarê hihir u rimani vâret ka ố khar

i çe påê raçet hamôin pa vinasn påk u yaozdáthra kunet.

Nerios. 14: kharaçca yah tripadah antah ksirasamudré samtisthati. 15: samagram ani pagah yat nasisu rajawaldirudhirisu ca aparisu ca kutsitesu malintsu variati yadi kharé tripadé samproposti sarcam niriksanéna pavitram nirmalataram ca kuruté.

kaša = karta Grube.

Der dreibeinige Esel erinnert besonders wegen seines Hornes an das Einhorn Plin. H. N. VIII, 21. Rosenmüller, Morgenland II, 260, es wurde in Tibet gefunden.

2) [Vielleicht: mit diesem Horn sehlägt und zerbrieht er alle sehlechten, vergänglichen Khrafstra's. Ieh lese סריתר סיל ב gritracp. Sp.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Drei Beine bedeuten in der deutschen Mythologie das Gespensterhafte. Der dreibeinige Esel kommt vor:

Wassergeschöpfe der Geschöpfe Ahura's schwanger und alle Wasser-Khrufstra's, die schwanger sind, wenn sie dies Geschreiberen, verlieren ihre Frucht. Wenn er in den See urinirt, so wird alles Wasser des See's rein, welches in den sieben Keivars der Erde ist und es ist so, als ob alle Esel ins Wasser gingen und ins Wasser urinirten, wie gesagt ist: wäre der dreibeinige Esel nicht für Wasser geschaffen, so wirde alles Wasser im See abnehmen; von einem . . . . . . . ) des Giftes, welches Ahriuan in das Wasser trägt, zum Tod der Geschöpfe Ahura's. Tistar trägt das Wasser vom See um der Hülfe des dreibeinigen Esels willen hervor . . . es ist offenbar: Excremente des dreibeinigen Esels sind (nicht), weil er viele geistige Speisen hat und die Feuchtigkeit . . . . . . geht in den Leib und in der Vermischung mit den Excrementen geht es wieder heraus.

. . . . . . . . . . . . .

3. Ueber den Vogel Camrus \*) ist gesagt: (daß er) auf dem Haupt des Berges Harburj ist und alle drei Jahre viele aniranische Gegenden in Leiden versetzt; bei seinem Kommen in die iranischen Gegenden giebt er Leben und Jugend, und macht Ruhe der Welt. Hieranf erhebt er sich von den Mündungen der Thäler und geht zum Arg und dieser Vogel Camrus fliegt empor auf den höchsten aller dieser Berge und alle aniranischen Gegenden bestreut er, wie die Ameisen (??) Korn.

4. Vom Karśapt ') ist gesagt: er wulste Gebete (Manthra's) zu sprechen; er hat die h. Lehre in das von Yima gemachte Vare getragen und ausgebreitet und dort den Afaçta in der Sprache der Vögel gesprochen.

<sup>1) [</sup>Es ist wohl hier ein Fehler im Texte. Sp.]

<sup>2)</sup> Glosse. [Hier folgt eine verdorhene und darum undeutliche Stelle in der Hdschr. p. 46, 2-4 ed. W. Sp.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. Bund. p. 59, 8.

<sup>4)</sup> Karlapt, vegd, Bund, p. 57, l. ult., wo er auch cerk genant wird, whitscheinlich — Sakr. čakra in čakraráka. — N. P. cak accipiter. Minokh, p. 402, 2 cakrarákah paznádn garu. Im Lorest techerik falco. Ang, II, 338 giebt es mit espice d'épernier. Pott Z. f. K. d. M. IV, p. 31. — Kariipta ist wohl der üher den Furchen diegend.

5. Vom Stierfisch wird gesagt: er ist in allen Zare's; wenn er Geschrei macht, werden alle Fische schwanger, alles Wasser-Ungeziefer verliert die Fötus.

6. Cin Murv 1) ist Hausbewahrer an der Thüre der Welt; er ist zweimal gemacht: der Vogel Asozustak und der Vogel Zobara valıman, Ueber den Vogel Asozustak ist gesagt: es ist ihm der Afesta auf die Zunge gelegt, wenn er spricht, entfliehn die Dev's; sie halten sich dort nicht auf. Die Nägel, wenn sie nicht weggetragen werden (47), so bemächtigen sich ihrer die Dev's und Zauberer und in Pfeilgestalt auf diesen

1) Sind hier die sin dreier Arten gemeint? Cf. Bahr. Y. 19. Farg, XVII, 9. Herhelot Bihl. Or. a. v. Simorg V, p. 259:

Simorg. Ce mot Persien signific proprement cet oiseau fabuleux que nous appelons Griffon et qui nous est venu de l'Orient; car les Juifs font mention dans le Thalmud d'un oiseau monstrueux, qu'ils nomment Jukhneh et Ben Jukhneh, du quel les Rabins racontent mille extravagances, - et les Mahométans disent que le Simorg se trouve dans la montagne de Caf.

Sádi, Auteur sérieux qui a composé le Bostan, dit cependant, en voulant louer la providence et la libéralité magnifique de Dieu envers ses créatures, dans la préface de cet ouvrage, que Dieu a dressé un table d'une si grande étendue pour la sourriture et pour la conservation de toutes ses créatures, que le Simorg trouve dans le mont de Caf de quoi se répaitre suffisamment, quoiqu'il soit d'une monstrueuse et épourantable grandeur.

Simora Anka; c'est le même oiseau que Simora. Les Orientaux disent dans leurs Romans, que cet oiseau merveilleux est raisonnable; car il parle à ceux qui l'interrogent; et dans le Caherman Nameh ou Histoire de Caherman, nous lisons le

discours, qu'il tint à ce héros, dans lequel il dit qu'il a vécu dans plusieurs révolutions de siècles et de créatures, qui sont passées avant le siècle d'Adam. Simorg nührt den Zul nud ist König der Vögel.

Die im Z. A. vorkommenden Vögel sind:

Våraghna, der schnellste und leichteste der Vögel, der die Sprache der

Vogel hört. Bahr, Y. 19-21. Oh der ib- 85 erwähnte varengana derselhe ist, steht dahin. Die drei Qarna's gehen von Yima weg in der Gestalt dieses Vogels. Zam. Y. 85. Amru and Camru kommen vor Farv. Y. 109.

Meregho çaêno Bahr. Y. 41. Farv. Y. 3 die Boschreibung eines gigantesken

Vogels. Çaéna auf dem Banm Allsamen R. Y. 17. Parsi Gr. p. 143. Gehört dahin der Berg upairi-çaéna? Caéna = cyéno. Der Vedische cyéno, der den Samen herahhringt, vergl. Wils.

Rig. V. III, p. 74 not. und p. 174. Ass-zusta, der Vogel, der die Nägel frifst. Farg. XVII, 9 W.

Parodars, den die Menschen Kahrkatac nennen, der ein Bote des Craosa ist, Sikr. kukkuta cock. Pehlvi halka. Kuhrkáça, der Leichenverzehrer. Ah. Q. 61.

Karsipta. Farg. II fin.

Die Rabhinen-Fabeln von dem Vogel Bar Juchne, dessen zerbrochenes Ei sechzig Dörfer üherschwemmt und dreihundert Cedern zerbricht (Eisenmenger I, 396) und von dem Vogel Sis oder Tarnegal Bara (wilder Hahn), welcher his an's Schienbein im Wasser steht und sein Kopf reicht an's Firmament, wenn er seine Flügel ausstreckt, verfinstert er die Sonne (ib. p. 397 f.).

Vom Vogel Bar juckne wird hei der Auferstehnng der Gerechten eine Mahlzeit zubereitet. Er wird auch Sis genannt (II, p. 877).

Vogel wirt's und schlägt's. Darum, wenn die Nägel weggetragen werden, sammelt und friist sie dieser Vogel, so lange können die Dev's ihr Werk nicht thun; wenn man sie nicht fortträgt, so friist er sie nicht, so können die Dev's Unheil damit machen.

7. Und die andern wilden Thiere und Vögel sind alle zu Vertilgung der Khrafstra's geschaffen, wie gesagt ist: wenn die Vögel und wilden Thiere alle zur Vertilgung der Khrafstra's und Zauberer (dienen), und auch dies ist gesagt: jeder Vögel....').

 Vom weißen Falken ist gesagt: die Schlangen tödtet er mit den Flügeln; der Kaschkinah tödtet den Mrd; zu dieser

Vertilgung ist er geschaffen.

9. Der Krkik des Alters (zarenumainis), welcher der Krgas ist, ist wegen des Fressens der Leichen geschaffen; ebenso der Vrak Çarger, der Bergstier, der Pazun, der Hirsch, der Gur und die andern wilden Thiere, alle fressen Schlangen, und so sind auch die andern Thiere zur Vertilgung geschaffen der Wolfsarten, und um die Beschützung der Heerden zu machen. Der Fuchs ist zur Vertilgung des Dev Chava geschaffen; der ... ist zur Vertilgung des Dev Chava geschaffen; der ... ist zur Vertilgung des grek und der anderen ...... Khrafstra's geschaffen. So ist der große Misk zur Vertilgung der getreideziehenden Ameisen geschaffen, wie gesagt ist: (48) der Zuzak pifst in jedes Loch, in welchem Ameisen sind und tödtet tausend Ameisen. Die Erde, wenn Getreideziehende darauf kommen und Löcher darin machen, so kommt der Zuzak und geht in die Löcher und macht sie wieder zleich.

10. Der Wasserbiber ist zur Vertilgung der Dev's, die im Wasser sind, geschaffen. Desswegen ist dies richtig: alle wilden Thiere, Vögel und Fische sind jedes einzeln zur Vertilgung eines

Ungeziefers geschaffen.

11. Vom Krkaś ist gesagt: auch von den höchsten Plätzen wegfliegend, wenn er eine Fanst groß Fleisch auf der Erde sieht, dann ist Moschus-Duft unter die Flügel gemacht, aber beim Fressen der Leichname (viel) Gestank der Leichname – dann kommt und steckt er den Kopf wieder unter die Flügel und wird wieder fröhlich.

<sup>1) [</sup>Lückenhafte Stelle in der Hdschr. des Bundehesch. Sp.]

12. Vom Tazischen Pferd ist gesagt: daß es in finstrer

Nacht ein Schweifhaar, welches am Boden liegt, sieht.

13. Der Hahn ist zur Vertilgung der Dev's und Zauberer geschaffen; mit dem Hund sind sie Gehülfen, wie gesagt ist in der Din: von den irdischen Geschöpfen sind diese zum Schlagen der Drukh's zusammen Gehülfen, Hahn und Hund, und das ist gesagt: ...'), wenn ich nicht geschaffen hätte den Hund, eva pacushaurva, den Hund Hansbeschützer, den vishaurva; denn es ist gesagt in der Din: (49) der Hund ist zum Schutz der Menschen und der Thiere, ein Schläger der Drukhs, wie ...... gesagt ist: wann schlägt er alle Ungehorsamen? wenn er seine Stimme erhebt; dann schlägt er .......').

### Capitel XX.

Ueber die Beschaffenheit der Flüsse ist in der Din gesagt <sup>3</sup>):

Diese zwei Flüsse sind von der nördlichen Seite vom Harbure ') des Ahura hergeflössen: der eine nach Westen: nämlich der Arg; der eine nach Osten: nämlich der Vahfluß. Nach ihnen sind achtzehn Flüsse von derselben Quelle hervorgeflössen, wie das andere Wasser von ihnen in größer Zahl hervorgeflössen ist; wie gesagt ist: so schnell floß der eine vom andern, wie wenn ein Mann ein Asem Vohu vom ... ausspricht. Diese alle zusammen mischen wiederum ihr Wasser mit diesen Flüssen, nämlich den Flüssen Arg und Vas. Sie beide umkreisen an beiden Gränzen die Erde und ergießen sich ins Meer, und alle Keśvar's genießen von den beiden

<sup>2) [</sup>Der schwierige Schlinß des Capitels fehlt bei Windischmunn, auch ich bewertse nur zweifelnd von p. 49, 2 aur denn en beinfix womit schligt er? alle Ungeboranen schligt er, wenn er die Stimme erhebt, das Leiden tödtet er. Daher beingst Plieisch und Fett — wegen des Schlagens des Vergänglichen und des Leidens von den Meuschen hinweg — und Arzenei (cf. Vd. XIII, 78, 99 m. An, aber hörigst tinicht Dunttes, weil (const) alle der! Dinge in Unendstanknit gegeben sind, Wenn nan etwas nicht weiß, so soll man die Deçtür fragen, denn er (der Hund) six von fürd Arreis, jener Art bringt, webels die Drinks achligkt, Sep.)

<sup>3)</sup> Der Anfang findet sich auch im Cap. XIII von den Meeren,

<sup>4)</sup> p. 49, 10 sind die Worte: nimak mn arburé gewis eine Dittographic.

Kräftigen (so), und nachher gehen alle beide ins Meer Vourukals zusammen, und kehren wieder zur Quelle, von der sie geflossen sind. Wie gesagt ist in der Din: So wie das Licht von Habure aufgelt, am Harbure niedergeht, so geht auch das Wasser am Harbure aus und kehrt zum Harbure zurück. Und dies it gesagt: der himmlische Arg begehrte von Ahura: die erste von allen Zufriedenstellungen ist die, welche das Schen des Vahlusses ausbreitet: schaffe sie; hieranf schuf er ihn, vielzähligen. Der geistige Vasfluß des Ahura begehrte, um des Argflusses willen, ebenso: zur Freude und Hülfe des einen von andern im Zusammenwirken sind sie hervorgeflossen, wie sie vor dem Kommen des Feindes ohne fließen hervorgingen, so werden sie, wenn die Drukhs getödtet ist, wiederum nicht fliefsend sein.

Jene achtzehn Flüsse zusammen, außer dem Argflus und dem Vahflus, sind um die anderen Flüsse von ihnen entflossen, so nenne ich namentlich:

- Arg rut;
- Vah rut (auch Veh-rût, d. i. zweiter Vehrut), den man Didgar nennt;
- 3) Dei rid rut;
- 4) Frât rut;
- Daitik rut;
- 6) Dargâm rut;
- 7) Zinidak rut (Zundak);
- Harôî rut;
- Meru rut;
- 10) Hatmund rut;
- Ahusir rut oder Asnsir;
- [12) Navadâ rut;]
  13) Zismnd rut;
  - 14) Avgand rut (Hvagand);
  - 15) Balk rut (Balkh);
  - 16) [Mefva rut, den man Hendâ-Fluss nennt;]
  - 17) Cpend rut;
  - 18) (51) Rad rut, den man Korige nennt;
  - 19) Hvaraê rut, den man meçrgasn nennt;
  - 20) Araz rut;
  - Teremit(i) rut;

- 22) Hvanidis rut 1);
- 23) Dâraga rut;
- 24) Kasik rut;
- 25) Sad rut;
- 26) Pedâmeyan Catrumeyan rut Mokrectân. Hierauf rede ich von ihnen zum zweitenmale:

 Arg rut heist jener, welcher vom Harbure ausgeht, in das Land Erak, wo man (ihn) Ameée nennt in in das Land Aegypten, das man Meçrag nennt, hinüber geht, wo man ihn Nillus nennt.

 Der Vas-Flus fließt nach Osten, geht ins Land Sind ergießt sich in Hindostan ins Meer, wo man ihn Mehra-

Fluss nennt 3).

- Der Dagrat-Fluß geht von Çalmân aus und ergießt sich in Hucictan ins Meer.
- Der D\(\text{aitik-Flus}\)s geht von Arianvic aus, geht nach Gopect\(\text{case}\). Von allen Fl\(\text{user}\)s sind in ihm die Khrafstra's (\(\text{s2}\)) am meisten, wie gesagt ist: \(\text{,dcr Daiti}\) rut ist voll Khrafstra's.\(\text{"}\)
  - Der Dargâm-Flus ist in Çudc.
- Der Zendu-Fluss kommt vom Berg Pucictan und fließt zurück in den Harô-Fluss.
  - 8. Der Harô-Fluss fliesst vom Harparçin-Berg hervor '),
- Der Hitmend ')-Flus ist in Çiçtân, seine Quelle ist vom Aparçin, außer diesem sprang Fraçiac.
  - 10. Der Flus Ahosir ist in Kumis.
- Der Zismend )-Fluss ist an der Seite von Çoghd; er fliesst zurück in den Hvegand-Fluss.

<sup>&#</sup>x27;) Die Par. H. giebt anuinaidis.

<sup>2)</sup> Dies ist der Indus.

<sup>3)</sup> Als Nebenflüsse des Vas erscheinen: 14) Balkh; 20) Teremet; 22) der Kaça?

<sup>4)</sup> Harô, Nebenflus Zendu; ef. Lassen, J. A. III, p. 117; Ritter VIII, p. 238.

<sup>5)</sup> Etymander. Ritter VIII, 151. Harparein ist Paropamisus.
6) Zismend, Nebenfiuis des Hvegend. — Polytimetus?

Der Hve g and ') - Flus geht in der Mitte von Çamarkad Frågana hervor und heist sodann Casarad.

 Der Mru rut <sup>2</sup>), der glänzende, fliest in Chorasan aus dem Aparcin-Berg hervor.

 Der Balkh-Flus fliest vom Aparçin den Bahmischen Bergen zu und fällt in den Vas rut \*).

15. Der Cpend-Flus ist in Atropatân. Es ist gesagt:

"Dahak erbat von Ahriman: Dev's wünschte er dort."

16. Der Tort-Fluss, den man Korige ') nennt, geht vom

Meer Gilan aus und ergiesst sich in's Meer Verga. 17. Zahavai, dieser Fluss geht von Atropatkan aus; in

 Zahâvai, dieser Fluss geht von Atropâtkan aus; in Pars ergiesst er sich in's Meer.

18. Der Kurei ')-Fluss hat seine Quelle von Çpâhân; er geht nach Huciçtan hinüber, fällt in den Dailik-Fluss. Er heist in Çpâhân: Meçrkâ-Fluss.

 Der Araz-Flus ist in Taberistan, seine Quelle ist vom Berg Demavend <sup>6</sup>).

20. Der Teremut-Fluss ergießt sich zurück in den Vas-Fluß.

21. Der Vendeçes-Flus (ss) ist in Persien, den man Cictan nennt.

22. Der Kâça-Fluß geht auf dem Berg bei der Stadt Tuc hervor und heißt dort Kacp-Fluß; man nennt dort auch den Fluß Vas Kask; im Sind aber nennen sie ihn Kâça.

Der Pitâmiân <sup>7</sup>)-Flus oder Catrimian ist in Kandic.
 Der Dâraga ist in Airanvic; auf seiner Höhe ist

die Wohnung des Pursacp des Vaters Zartust's.

Andere zahllose Wässer und Flüsse und Quellen, welche von dieser einen Quelle sind, und an verschiedenen Städten und Orten mit verschiedenen Namen genannt werden.

Wegen des Fracie wird gesagt, daß er in's Meer Kayance,

<sup>1)</sup> Oxus?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Margus in Margiana, Ritter VIII, p. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Balkh-Flus Ritter VIII, p. 219. Balkhab, Rndi Haas oder Terdschek soll bei Termed in den Oxus fallen — er verliert sich im Sand.

<sup>4)</sup> Karedje kommt bei Ritter VIII, p. 556. 558 vor.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Es ist der Ulai des Daniel VIII, 8. Auch Loftus nimmt Choaspes == kerka Ulai (Eulaeus). Niebuhr p. 382 Anm.: er entspringt wirklich am Berg Orontes bei Ekbatana.

<sup>6)</sup> Der Herhaz bei Amol VIII, p. 539.

<sup>7)</sup> pitah == catri oder vielmehr cithrah kennbar, bunt,

das Wasser von tausend Quellen, sprang, Pferdegroß, Kameelegroß, Stiergroß, größer und kleiner. Hierauf sprang er auch in's Meer Ahu-Zerinmend (Goldquelle), welches Hetmend genannt wird. Hierauf sprang er in den Vataeni-Flus und machte auch am Meere Menschen sesshaft.

#### Capitel XXI.

In der Din werden siebenzehn Arten Wasser genannt:

Nämlich ein Wasser, das sich in den Gewächsen befindet. Das zweite, das aus den Bergen fließende, oder die Flüsse.

Das dritte, das Regenwasser. Das vierte, das Armist genannt.

Das fünfte, der Samen der Thiere und Menschen 1).

Das siebente, der Schweiß der Thiere und Menschen.

Das achte, das Wasser in der Haut der Thiere und Menschen.

Das neunte, der Urin des Viehes und der Menschen.

Das zehnte (54), das Blut des Viehes und der Menschen. Das eilfte, das Oel im Vieh und Menschen, die Freude beider Welten.

Das zwölfte, der Speichel des Viehes und der Menschen, worin sie wachsen (sich ernähren).

Das dreizehnte, jenes unter der Rinde der Bäume, wie gesagt ist: "Jede Rinde mit Wassertropfen vier Finger weit vor dem Fener."

Das vierzehnte, die Milch des Viehes und der Menschen. Diese Wasser werden beim Wachsen oder Körpermachen

wieder mit jenen Flüssen vermischt; denn Wachsen und Körpermachen sind beide eins 2).

<sup>1)</sup> Die sechste Wassergattung ist Zur. [Cf. nnten p. 54, 14.] Dis Arten der Wasser kommen auch vor in der Huzv. Usbersetzung von Yaçn. XXXVIII: mačkaintis = dem Wasser in den Gewächsen;

haêbvaintis == dem aus den Bergen fliefsenden; fravazanhô == dem Regenwasser; ahurānis = armist; ahurahya = sucr;

hvapanha6 = mçak; huperethwso == huvtrg;

hvoghjathrače = arc; husnaothraoc = hvé. Vergl, auch die II, U. von Ysen. I.XVII, 16.

<sup>2)</sup> Das Capitel geht auf Punkte des früheren zurück.

Und auch dies ist gesagt: diese drei Flüsse, nämlich Arg, Mru und Hitmend (Ahuncind) sind geistig; sie fließen nicht in der Welt; von der Befleckung der Armist, welche auf sie . . . . blickten (Sp. Gramm. § 77) - sie sind in der Feindschaft, bis Zartust auf sie schaute 1): nämlich ich will machen das sechste: und er gofs das Zur herab und machte sie wieder zu Freunden und sprach sie aus. Und dies wird gesagt: Das Wasser. worin wenig Unreinigkeit und viel Zur gekommen ist, geht in drei Jahren wieder zum Urquell; worin Unreinigkeit und Zur beide gleich sind, kehrt in sechs Jahren zurück; worin viel Unreinigkeit und wenig Zur, kehrt in neun Jahren zurück, Und so kommt der Baumwuchs zu sich zurück 2).

Wegen des Flusses Nantak ist gesagt (55): Fraciaç, der Turanier, sprang hinein; wenn Hursitr kommt, wird er Pferdegleich wieder fließen und so auch die Quelle des Meeres Kayaceh: nämlich das ist der Ort des Samens der Kaianiden.

#### Capitel XXII.

Ueber die Beschaffenheit der Seen (vairis) ist gesagt: So viel Quellen von Wasser sind zur Offenbarkeit gekommen, welche Var's genannt werden, ähnlich wie die Angen der Menschen. Diese Quellen der Wasser sind:

1) der See Cicact:

2) der See Covbar; 3) der See Hvarazm:

4) der See Frazdân;

2) fd. h. wohl in derselben Weise, wie das Wasser zu seiner Urquelle, kehrt auch der Baumsame zu der seinigen, dem Baume Viclsamen (cf. ohen Cap. XVIII) zurück, Sp.]

<sup>1) [</sup>Diese ganze Stelle ist äußerst schwierig und giebt keinen genügenden Sinn, msn mag sie betrachten, wie man will, und hieran sind wahrscheinlich Fehler Schuld. die sich in den Text geschlichen haben und die wir ohne Hülfe von Handschriften nicht verbessern können. Nach meiner Ausicht sind diese Fchler in p. 54, 10 zu suchen. Ich vermuthe, dass das dunkle Wort, welches Windischmann mit abuncind umschreibt und das mir weiter nicht mehr vorgekommen ist, verschriehen sei, statt אהוכינית; ferner dass nach מינוי ein Verhum - etwa דור בינית; er hefahl, ausgefallen sei. Ich würde dann ühersetzen: "Diese drei Flusse: Arg-rut, Merv-rüt, Itomand-rut sind verunreinigt worden, der Himmlische (hefshl) ihnen, daß sie in der Welt nicht flicfsen sollteu, wegen der Befleckung der Armést (d. i. Frauen, dis todte Kinder zur Welt gehracht haben), die sie gesehen hatteu, nämlich es war ihnen Bosheit heigemischt bis sie Zartust sah und sprach: Ich will machen, dass dir das sechste (Wasser) Zor (Zaothra) daran fliefse und sie wieder gesund macht." So wurde die Stelle einen passenden Sinn gehon, doch darf man nicht vergessen, dass derselhe vor der Hand ein conjecturaler ist, Sp.]

- der See Zairinmand;
- 6) der See Acvact:
- 7) der See Hucru; 8) der See Catavîc:
- 9) der See Urvic.
- Hierauf nenne ich sie zum zweitenmal:

1. Der See Cicact ist in Atrapâtkan 1) von warmen Wasser, ohne Gifte, und lebende Wesen sind nicht darin. Seine Quelle ist an das Meer Frahankrt gebunden.

2. Der See Covbar ist über dem Ort und Lande auf dem Gipfel eines Berges, der Berg Tus genannt wird 2). Er ist von angenehmem Frühling, von guten Quellen, Reinheit vermehrend, und Freigebigkeit ist daran geschaffen.

3. Wegen des See's Hvårazm wird gesagt: er ist geschaffen als Aufenthalt des Arsasvang, mächtig, guten Theil

mehrend (und) Freude.

- 4. Der See Frazdan b) wird in Cictan genannt. Wenn ein edler und reiner Mann irgend etwas hineinwirft, so nimmt er es an; wenn er nicht rein ist, so wirft er es wieder aus dem Wasser. Seine Quelle ist an den See Frhânkrt gebunden.
  - 5. (56) Der See Zaranumend 4) wird in Hamatan genannt. 6. Wegen des See's Acavact ist bekannt, dass sein Wasser
- unversieglich ist, d. h. daß es beständig fließt, so leuchtend und glänzend, wie gesagt ist: die Sonne sei darin, d. h. sie schaut in den Var Açvaçt. In diesem Wasser müssen bei der Neumachung die Todten bereitet werden.
- 7. Der See Hugru b) ist fünf Parasangen vom See Cicact.
- 8. Der See Catvis ist geschrieben in der Mitte des Meeres Frhankrt: er heißt Pûtik. In . . . . ist eine Oeffnung, aus welcher es immer strömt. Alles, was man hineinwirft, außer Todtem, nimmt er nicht an; wenn man Todtes hineinwirft, so

<sup>1)</sup> Ab, Y. 49; cf. p. 17 flu. Vergl, deu Berg Acpruz. Es ist der Spauta oder Capauta lacus der Gr. Geogr.

<sup>2)</sup> Cf. p. 23 fin., p. 17 fiu. "Der Berg Kundracp ist im Orte Tus, auf desseu Gipfel ist der See Subar."

<sup>3)</sup> Ab. Y. 108. Wohl der See, in welchen der Etymander fließt,

<sup>4)</sup> Cf. p. 53, 12.

<sup>5)</sup> Zam Y. 56. Siroz, I, 9. Ist es der See Thospites?

trägt er es hinunter. Die Menschen sagen, dass seine Quelle von der Hölle ist.

9. Der See Urviç ist auf der Höhe des Hugar ').

### Capitel XXIII.

## Capitel XXIV.

Ueber die Meisterschaft der Menschen und Thiere und aller Dinge ist in der Din gesagt:

- Der erste vom Geschlecht der Menschen wurde Gayumart geschäffen, glänzend, weißsaugig, der in's Wasser schaute: sein Meister ist Zartust, erster Meister: denn aller Dinge Meisterschaft ist von Zartust 1).
- Der weiße Arbic 3), welcher den Kopf nach unten hängt, ist der Ziegen Meister, zuerst dieser Gattungen geschaffen.
- Der fette, weiße ..... Widder ist der Widder Meister, zuerst von diesen Gattungen geschaffen.
- Das weißhaarige ') Kameel mit zwei Höckern ist der erste Meister der Kameele.

<sup>1)</sup> Cf. p. 26, 4.

<sup>2)</sup> In Visp, I, I, Husv. Uebers, wird Ahnra als rat der Geister, Zartust als rat der Irdischen, Kormaik als rat der Wassergeschöpfe, Kabume als rat der Gogened, Karsipt als rat der Frühn rptärän, arbus als rat der erkarcanikän bezeichnet.

<sup>3)</sup> kharbez cabril. Pott, Zeits. f. d. K. d. M. IV, p 7, 2. Der Eselbock karabaéza oder buza Bahr. Y. 25.

<sup>4)</sup> Hier steht im Text 91701, was andanuk, hudanuk oder auch husnuk gelesen

- Der schwarzhaarige Stier mit gelben . . . . ') geschaffen ist der Stiere erster Meister.
- 6. Das Pferd 2) Arus, das mit gelben Ohren, glänzenden Haaren und weißen Augen geschaffen ist, das ist der Meister (der Pferde).
- 7. Der weiße Esel mit Katzenfüßen 3) ist der Esel Meister.
- 8. Von den Hunden ist der Hund Arus (Krus) gelbhaarig geschaffen, welcher ist der Hunde (Meister).
- 9. Der braune Hase (Khargos) ist geschaffen der weitgehende Meister.
- 10. Jene wilden Thiere sind nicht genannt, weil sie sehädlich sind (?).
- 11. Zuerst von den Vögeln ist der Falke von drei Arten geschaffen; er ist nicht zum Meister, denn Karsapt ist Meister, welchen man Crk 4) nennt (58), der, welcher die Din in's Var Gemkert brachte.
- 12. Zuerst von den Behaarten ist das weiße kakam b) geschaffen, dieser ist der haarigen Meister, wie gesagt ist: der weiße Kakama, der zu jener Versammlung der Amesa-Cpenta's ging.
  - Der Kar-Fisch Araz ist der Wassergeschöpfe Meister. 14. Der Daitya ist der fließenden Meister.
  - Der Dâraga-Fluss ist der hohen Flüsse Meister: denn
- auf seiner Höhe ist die Wohnung des Vaters des Zartust; Zartust ist dort geboren.
- 16. Die Höhle (der Wald) Arus ist der Höhlen (Wälder) Meister 6).
- 17. Der hohe Hukairya, auf welchem das Wasser Ardvieur herabfließt, ist der Höhen Meister.

werden kann, [Ich halte die letzte Lesung für die richtige. Husnuk heifst mit guten Knicen verschen, snuk == altb. zhenu, Knie, öfter im Huzv. In der folgenden Zeile ist humuk wohl irrig statt D73, Ohr. Sp.1 1) Gelbohriger Stier Bahr. Y. 7.

<sup>2)</sup> Minokh. l. c. acp aroc acpa rat. Gelbohriges Pferd Bahr, Y. 9. Ist arus == Sskr. aruša Z. auruša?

<sup>3)</sup> Neup. gurbek die Katze (Sp. Glosse zur Chrestom); khargus Esclsohr, vergl. Pott IV, p. 9.

<sup>4)</sup> Sskr. cakra. 5) Cf. Pott ib, p. 23.

<sup>6)</sup> Ist dies cpaétitem razurem? (Yc. 15, 31.)

- (Denn) worüber der Stern Çatvis kreist, ist der Gobarâ Meister.
- Der Homa (hud == huta), der ist der heilsamen Gewächse Meister.
  - 20. ....') ist der großkörnigen Getreide Meister.
- Darmena (Absinth), der wilde, ist der nicht heilsamen Meister <sup>2</sup>).
- Harumi Hâmini, welches man Penc nennt, ist der kleinkörnigen Getreide Meister.
  - 23. Das Kucti ist der Gewänder Meister.
  - 24. Bâzâi vâna ist der Meere Meister.
- 25. Zwei Manner, wenn sie zusammen einherschreiten, so ist der weise und der am rechtesten spricht, der Meister. Denn es ist in der Din dieses gesagt: Die ganze lebende Welt ist von Ahura geschaffen und Alles ist eins, und obgleich es in der Welt viele Qarna's, die gutwirkenden, giebt, denn Alles ist doch von diesem Reinen gewirkt und gemacht, ist des Lebens werth.

## Capitel XXIV.

Das Wasser ist (59) nicht Alles werth gemacht. Denn das Wasser Ardvicur, das unversiegliche, ist alles Wasser in Qaniras, im Himmel und auf Erden werth, außer dem Arg-Fluß, dem Ahurageschaffenen.

- 26. Von den Bäumen ist der Meister Hurma (die Dattel), weber der Baum . . . . genannt wird; er ist alle Bäume in Qaniras werth, außer dem Baum Gokart, mit welchem sie die Todten herstellen.
- 27. Von den Bergen ist der Berg Parçin (Upairi-Çaéna), dessen Fuß in Çiçtan und dessen Haupt in Huciçtan (der auch Berg Pars genannt wird), aller Berge Meister, außer dem Harburc.
- Von den Vögeln ist der Çamrus Meister, der aller Vögel in Qaniras werth ist, außer den Falken dreierlei Art.
- 29. Meister ist dies: Wer ein großes Werk macht, dann ist auch sein Werth groß.



i) iscat oder dedit muß wohl Waizen sein, der aber im Pers. gandum, Sskr. gödhäma heißt; vielkörnig und kleinkörnig, vergl. Tir Y. 29 as-dänunämea yaranäm kaçudänunämea.

<sup>2)</sup> dirmeneh N. P. heisst absynthin.

### Capitel XXV.

Ueber Werke des Gesetzes ist gesagt in der Din: ich habe die irdische Schöpfung in dreihuudert fünf und sechszig Tagen geordnet und geschaffen, d. i. in den sechs Zeiten der Gacanbars, welche in einem Jahre angeordnet sind. Jedesmal muss man zuerst den Tag rechnen und dann die Nacht; denn merst geht der Tag hervor und dann kommt die Nacht. Vom Gas Mitukisam, welches ist im Monat Tir, (nämlich) Tag Hur, bis zum Gas Mitisyarm, welches ist im Monat Din und Tag Vahram, ist der Tag klein und die Nacht nimmt zu. Und vom Mitisyarm Gas bis zum Mitukisam Gas wird die Nacht klein und der Tag nimmt zu. Der Sommertag ist so groß, wie zwci kürzeste Wintertage (60); die Winternacht so groß, wie die zwei kürzesten Sommernächte: ein Sommertag hat zwölf Hacr, die Nacht sechs Hacr; eine Winternacht hat zwölf Hacr, der Tag sechs Hacr '), ist auf der Erde von derselben Größe (Ort). Im Gas Hamicomiadem, desseu Anfang ist in den fünf Epagomenen und sein Ende im Monat Condomat, wird Tag und Nacht wieder gleich, nämlich vom Monat Fryrtin, Tag Ahura, bis zum Mithra, Tag Aniran, sieben Monate des Sommers. Vom Monat Apan, Tag Ahura, bis zum Monat Condomat, wo die fünf Tage ihr Ende haben, sind fünf Monate Winter. Der Hirbit macht die Entscheidung der Todten und andereu Dinge im Sommer und Winter nach dieser Berechnung. In diesen sieben Monaten des Sommers sind die Tag- und Nachtzeiten fünf; denn Rapithvin (die Mittagszeit) wird auch geopfert; nämlich: Bamdat Gas Havan, Rapithvin Mittagszeit; Gas aipark (Abend) 2), Gas huzirin, wenn die Sterne zum Vorscheiu kommen; bis Mitternacht Gas Aberutim; von Mitternacht bis zum Verschwinden der Sterne ist das Gas Husahin.

Im Winter sind vier Gas; denn von Bamdat bis Uziren ist Allcs Havan; die andern sind so, wie gesagt.

Der Winter hat seinen Sitz an der nördlichen Seite: nämlich Norden sind die Kesvars Vourubaresti und Vourucaresti. Der Sommer hat seinen Ausgangspunkt (Ursitz) im Mittag, nämlich in den Kesvars (ei) Prdtis und Vidtis. Im Monat

<sup>1)</sup> Es ist zu ergänzen: ein Hacr Zeit,

<sup>2)</sup> Anq, drei Uhr, Vergl, Sp, Uebersetz, des Av, II, p. 36.

Apan . . . . . . 1) macht der Winter seine Kraft, er geht in die Welt hinein; der himmlische Rapithvin geht von oben unter die Erde; nämlich in die Quelle der Wasser. Wärme und Feuchtigkeit sind im Wasser gelegen, damit die Wurzeln der Bäume in der Kälte nicht vertrocknen. Im Monat Din, Tag Athro, geht dieser Winter in größter Kälte nach Airanvic, im Monat Condomat bis zum Ende geht die Kälte in die ganze Welt. Defshalb zündet man im Monat Din, Tag Athro, aller Orten Feuer an und macht Yaçna, weil der Winter gekommen ist. In diesen fünf Monaten ist das Wasser der Quellen alles warm, weit Rapithvin dort ist und die Wärme und Feuchtigkeit zurückhält. Das Gas Rapithvin wird nicht geopfert. Wenn der Monat Fryrtin am Tag Ahura ist, verliert die Kraft des Winters, sie wird kleiner. Der Sommer kommt von seinem Ursitz herbei und erlangt Kraft und Herrschaft, und Rapithvin kommt unter der Erde herbei und zeitigt die Früchte der Bäume: desswegen sind im Sommer die Wasserquellen kalt, weil Rapithvin dort nicht ist und darum wird in diesen sieben Monaten Rapithvin geopfert. Der Sommer kommt auf die ganze Erde, und auf der Seite von Hindustan, dort ist der Ursitz des Sommers am nächsten, es ist immer nicht kalt, nicht warm; denn zur Zeit der Herrschaft (62) des Sommers regnet es und die starke Hitze wird getödtet und ist nicht offenbar; im Winter, wo es keinen Regen regnet, ist die heftige Kälte nicht offenbar.

Auf der nördlichen Seite nämlich ist die Zubereitung des Winters, es ist immer kalt, weil im starken heftigen Sommer der Winter verderblicher ist, dort keine Kälte und so nicht schlagen kann, nämlich er überwindet die Hitze. In den mittleren Orten tritt Kälte des Winters und Hitze des Sommers kraftvall bervor.

Ferner das Jahr nach den Umläufen des Mondes ist mit dem berechneten Jahr nicht gleich, deßwegen weil der Mond einmal in 29 Tagen wiederkommt und einmal in 30 . . . . . . . . in 60 Tagen zweimal, welches Jahr vom Umlauf des Mondes kommt. Sommer im Winter und Winter im Sommer gemischt \*).

<sup>1) [</sup>Lücke. Sp.]

<sup>2) [</sup>Die vorliegende Stelle ist sehr schwierig, ich verstehe sie, etwas abweichend,

Der Monat Frvertin, der Monat Artvahst und der Monat Hurdat sind Frühling; der Monat Tir, der Monat Amerdat, der Monat Schatvir sind Sommer; der Monat Mithra, der Monat Apan, der Monat Athra sind Herbst; der Monat Vahman, der Monat Cpdumat sind Winter.

Und die Sonne kehrt von jenem Sternbild des Widders, von welchem sie am Anfang ausging, in 365 Tagen und füuf Stunden, was ein Jahr ist, zu demselben Ort zurück, wie sie alle drei Monat in drei Sternbildern mehr oder weniger durchgeht; (sa) und der Mond geht in hundertachtzig Tagen wieder zu dem Ort, von dem er am Anfang ausgegangen.

## Capitel XXVI.

Ein Hagr auf der Erde ist (eine Parssange) tausend Schritte zu 2 Fuß. Eine Parssange hat ein Maß so groß, als ein Mann, der weit sieht, unterscheidet und wenn er ein Zugvieh sieht, erkennt, ob es schwarz oder weiß ist. Und eines Mannes Länge ist acht Vtact (Spannen) der Hand.

# Capitel XXVII.

Ueber die Beschaffenheit der Pflanzen ist gesagt in der Din: Vor dem Kommen des Feindes war au den Pflanzen kein Dorn und keine Rinde (Haut); nachher als der Feind kam, wurden sie mit Rinde und Dorn versehen. Weil der Feind sich jedem Ding vermischte, giebt es so viele Pflanzen, welche mit Gift gemischt, als Heilung; nämlich giftig sind alle, von denen die Mensehen, wenn sie davon genießen, sterben.—

Mit dem Vich in gleicher Art sind 55 Arten Getreide entstanden, zwölf Gattungen heilsamer Gewächse aus dem einziggeschaffenen Rind; 10,000 Mutterbäume nach ihren Gattungen; 100,000 Gattungen Gewächse sind gewachsen von diesem allsamigen Baum Vielsamen, Ohnegift, welcher im Mecr Vourukaśa aufgesproist ist. Weil auf ihm aller Pflanzen Samen ist, welche

falgendemanfen von p. 2.5 d. m. Ferner, das Jahr nach dem Unkreiten dem Mondes tin mit dem erwinsten Jahre nicht gleicht deshah, weit der Mond tinnah eigendlich ein Danary in 29, einmal in 30 (Tagem wickerkommt, also ist dieser eine Cheil) wire (und zwanzig) Stunden Binger, wie es heitet, zijcher ligt, wenn sie in Bezug auf den Mond augen, "minlich, wenn ale segen, dat er in 60 Tagem zweiter minkelt den Sommer mit dem Witter, den Witter mit dem Sommer. Set

von jenem einziggeschaffenen Rinde entstanden sind, so sehlttelt jedes Jahr jener Vogel jenen Baum, und Tistar vermischt
diesen Samen mit dem Regenwasser, welches er auf die Keśvars
reguet (4). Zunächst an diesem Baum ist der weiße, helsame, unvergängliche Hom gewachsen in der Quelle des Wassers
Ardviçur; jeder der davon geniefst, wird unsterblich: er wird
auch der Baum Gukrn genannt, wie gesagt ist: Hom, der
Kraukheiteutfernende, aus welchem sie bei der Neumachung
das Leben bereiten, ist der Pflanzen Meister.

Die Pflanzen sind von so viel Arten '): Bäume, Gesträucher, Früchte, Getreide, Blumen, Gemüse, Grünes, Gewürze, Futterkräuter, Oele, Färbekräuter, Kleidungsstoffgebende.

Ich rede davon zum zweiten Male: Alle, welche keine Frucht zur Nahrung des Menschen bringen und perennirend sind, wie Cypressen, Platanen, die weiße Pappel, Samsår und die andern von dieser Art, heißt man Bäume (dâr). Alle diejenigen, welche Frucht zur Nahrung der Menschen bieten und perennirende sind, wie Dattel, Myrte, Kenar, Weinstock, Quitte, Apfel, Orange, Granate, Pfirsieh, Feige, Nuss und Mandel und die übrigen in dieser Art, nennt man mivk (Obst). Alle, welche man im Tagewerke braucht und welche perennirend sind, ncnnt man dråt; - welche viele Früchte ausschütteln und deren Wurzel vertrocknet (so . . . . die einzelnen Kornarten) Erbsen. Wieken und die andern dieser Art, heißen gurtak. Alles mit heilsamen Blättern, welches durch die Handarbeit der Menschen gezogen wird und immer ist, heißt cprm. Alles wohlriechende, welches durch die Handarbeit der Menselien zu bestimmter Zeit entsteht, oder in der Wurzel immer ist und zur Zeit sieh öffnet . . . . . (65) wohlriechend, wie die Rose, Narcisse, Jasmin, Vrictrun 2), Alalk, Kuçti, Çind, Camba, Afer, Kolkem, Zarda, Vanaves, Dârda und andere von dieser Art, nennt man Blumen (gul). Alles, was Früehte wohlrieehend ist oder in den Knospen wohlriechend und nicht durch die Handarbeit der Menschen zur Zeit kommt, nennt man vahr. Und Alles, was zur Nahrung des Viehes und der Zugthiere dient, nennt man gba; - und Alles, was von vorne in Theile

Dar, drat, mivk, gurtk, gul, cprm, tirk, avzark, dsk, vhar, darunzatk,
 N. P. daru Heilmittel, ruk, rg, smk.

<sup>(</sup>Sp.] (نسترن) (2

(66) Zehn Arten kann man innerlich und äußerlich essen, nämlich die Feige, den Apfel . . . . 6), die Orange, die Traube und andere dieser Art.

Zehn Arten kann man änsserlich essen, innerlich nicht, wie Dattel, Pfirsich, die weiße Zardarun und andere dieser Art.

Zehn kann man innerlich essen und äußerlich nicht: Mandel, Granate, Kastanie, Haselnuß, [Cocusnuß, der Baum Vargaim (Pistazie?) und was noch viel mehr von dieser Art sichtbar ist.

Auch heißt es, daß jeder Baum Eigenthum eines Amschaspands sei: Der weiße Jasmin des Bahman, der Myrtenjasmin des Ormazd, der Portulak ') des Ardibilischt, Dasilikum des Schahrévar, Weidenblüthe der Cpandärmat, die Lilie des Chordal, Campå des Amerdad, . . . die Melisse des Ádar, Mohn des Wassers, der weiße Maru ') der Sonne, Rugee dem Monde, das Veilehen dem Tir, Weinblüthe dem Gosch, Därde dem Dai pa Mihr, alles Neusprießende, Angenelme dem Mithra, Pfefferkraut (?) dem Crosch, Hagerose den Reschm, Hahnenkamm dem Farvardh, der Quendel ') dem Bahrâm, die Lor-

<sup>1)</sup> Gewürze.
2) [Lücke, Sp]

 <sup>[</sup>Kakie ist wahrscheinlich neup. کندن cotton zeed, Gandenåk = گذارئا ,a kind of bitter garden herb, resembling ivy." Richards.]

panbah N. P. Baumwolle.
 Die letzten Zeilen von n

<sup>&#</sup>x27;) [Die letzten Zeilen von p. 65 sind defect, so daß es nicht möglich ist, den Sinn derselben zu ermitteln. Sp.]

<sup>6) [</sup>Im Text المام , vielleicht = neup, المام nomen arboris. Sp]

oswohl the white rose, als purslain nech Richardson. Sp.]

a species of herb. Richardson,]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) So Anquetil. Nach Vullers ist www. sisymbrium oder serpyllum silvestre.

beerrose dem Rûm, die blaue . . . . dem Vât, die Hyacinthe dem Dai-pa-Dîn, die hundertblätterige Rose dem Dîn, alle Vaharpflanzen (cf. oben) der Aschesching, alle weißen Homs der Aståd, die Menthe dem Asmån, der Safran dem Zamyåd, Ardesparn dem Manserspend, Astvâm dem Anérân drei Arten (67) . . . . . 1).

### XXIX, 2)

..... der Dév Taromat schafft den Hochmuth, der Dév Mithokht (Lüge) die Drukhs . . . . 3), Ganâ-Mainvo, den Dév Aresk (Neid) die Drukhs der Rachsucht, des bösen Auges. Diese sind nämlich als Waffen des Aeshma geschaffen, wie es heist: Sieben Kräfte sind dem Aeshma geschaffen, durch die er die Geschöpfe vermindert; von den königlichen Helden schlägt er seiner Zeit durch diese sieben Kräfte sechs, so daß nur einer übrig bleibt. Wohin der Mithokht kommt, da kommt auch der Neid hinzu und Aeshma faßt Wurzel, wo aber Aeshma festhält, da vernichtet er viele Geschöpfe und richtet große Verwüstung an; Ungebührlichkeit gegen die Geschöpfe Ormazd's macht Aeshma ganz besonders, die üblen Thaten der königlichen Helden sind besonders wegen des Aeshma geschehen, wie es heißt, daß Aeshma mit schrecklicher Waffe dies thut. Der Dév Vajis (Vizaresho?) ist der, welcher den Seelen der Verstorbenen während jener Tage und Nächte, wenn sie in der Welt (sind) 4), jede Nacht Todesschrecken einflößt, er sitzt an der Thür der Hölle. Der Dév Ida (? Andra) ist der, welcher, wenn die Menschen in ihrem ... Haus b) (sind), dabei sitzt, und wenn sie Speise essen, auf himmlische Art ihnen das Knie in den Rücken stöfst, d. h. spricht (65) . . . . . . . . . . . . . . . . 6).]

<sup>1)</sup> Die durchschossenen Wörter sind nach Anquetil ergänzt, da der lithographirte Codex lückenhaft ist. Auch in der Uebersetzung einiger der dnnkelen Pflanzennamen bin ich Anquetil gefolgt, da ich ihn in den Fällen, wo ich ihn controliren konnte, fast durchgängig zuverlässig gefunden habe. Die drei letzten Zeilen sind mir un-verständlich, Anquetil übersetzt sie folgendermaßen: Lorsque l'on prie, il faut mettre en-bas (sur une pierre) un peu de chaque espèce de ces arbres, à quatre doiats du feu, en devant; et en grande quantité près de celui qui prie.

<sup>2)</sup> Das Blatt, welches Capitel XXVIII enthalten sollte, fehlt sowohl in der pariser, als in den copenhagener Handschriften.

<sup>3)</sup> Undeutlich, vielleicht 733 Gestank.

<sup>4)</sup> Es sind wohl die ersten drei Tage nach dem Tode gemeint. 1) Lückenhaftes Wort.

<sup>6)</sup> Lücken im Texte.

### Capitel XXX.

1. Ueber die Keśvar's wird gesagt in der Din: Diesesch haben Meister, ein jeder hat einen Meister. Nämlich Arezahi's Meister ist Aßaggihat egyandinän; Cavahi's Meister ist Höazarö dathrianâ; (Vidadatfin's Meister ist) Parestyaro; Fradadatfin's Meister ist Cuntiannidi Iluqpasmian; Võurubartii's Meister Hugagp; Võururarestii's Meister thugagp; Võururarestii's Meister dugagp; Võururarestii's Meister digagtii Asartii and aller Keśvar Meister, der Reine, und wird der Irdiischen Meister genannt (gaethya ratu); denn alle haben die Din von Zartust empfangen.

 Im Keśvar Qaniratha sind viele Orte, an welchen seit endloser Zeit ein heftiger Kampf des Widersachers durch überirdische Kraft . . . . gebunden ist. Man nennt sie Habavanha's

von Qaniratha.

 Auf diese Art sind diese zweiten Keśvar's: nämlich Kandic, das Land Çaokavastå: die Wüste der Tacik's und die Wüste Peśiânci; Rat Navtak; Airanvic; Vargemkrt; Kasmir.

- 4. Und es ist für sie (diese Art) je ein unsterblicher Meister zur Herrschaft aufgestellt, wie gesagt ist: Pasutan Viçtâçpa's Sohn, den man Citrumino nennt in Lande Kandić. Aghrirac, Pseng's Sohn im Lande Çaokavaçta, (69) welches man sprüchwörtlich Parsadgå nennt. Khumbya in der Wästerbeiter er Khumbya, weil er aus Furcht vor Chasm in einem Khumba¹) aufgezogen wurde. Der Baum Ohnegift in Airauvić. Urvatadnara, Zartust's Sohn, in dem von Gim gemachten Var.
- Bezüglich derer wird gesagt, die unsterblich sind, wie Narci, Vivanhao's Sohn; Tus, Nodara's Sohn; Giw, Godarza's Sohn; Bairazi, der Kampfmacher; Ašavand, der Sohn des Pourudakšta. — Diese alle bei der Neumachung kommen zur Hülfe des Csiane hervor.
- 6. Wegen des Çam wird gesagt: er war unsterblich; als er aber die Lehre' der Mazdayaena's verachtete, da tödtete ihn ein Turanier, den man Nhae nennt, als er schlieft, mit dem Pfeli; dort in der Wüste Peśyanaf. Und als jener schlechte Baykançta fber ihn kam, da zitterte er mitten in der Hitze. Der Glanz ging hinauf in den Behescht um dieser That willen,

<sup>&#</sup>x27;) Müller, Todtenbest. p. XVIII.

dafs, wenn die Schlange Dahâk loskommen und er aufstehen wird, dann tödtet er sie. Zehntausend Fervars der Reinen bewaehen ihn. Dahâk (ist der), welchen man Bivaraep nennt. Und dies ist gesagt: Fritân, als er den Dahâk überwand, konnte ihn (70) nicht tödten; er band ihn darauf an den Berg Dmåvnd. Wenn er loskommen wird, steht Çam auf, (er schlägt) und tödtet ihn.

7. Wegen Kandić ist gesagt: es ist an der östlichen Seite vom Meer Vourukaña, auf jener Seite viele Parasangen weit. Die Wüste Peŝiânçai ist in Kabulistan, wie gesagt ist: die offenbarste Höhe in Kabulistan ist Peŝiânçai — dort ist es am heißesten; auf der höchsten Höhe ist keine Hitze.

Airanvic ist auf der Seite von Atropâtkân.

Das Land Çaokavaçtân ist auf dem Weg Turkestans nach Ceniçtan auf der nördlichen Seite.

Das (Var) vom Gim gemacht ist mitten in Persien in Çrwâi. So sagt man: Gemkrt ist unter dem Berg Gemkan. Kesmir ist in Hindustan.

§ 1. Der erste §. zählt die Meister der sieben Keśvar's auf, aber in so corrumpirter Gestalt ihrer Namen, dass ohne neue Quellen die Stelle wohl immer unheilbar bleiben wird. Einige Bemerkungen können jedoch gemacht werden. Zuerst die, daß die Keśvar's hier in umgekehrter Ordnung aufgezählt werden, in Vergleich mit p. 20, 16. - Ferner ist offenbar vor Parestyaro: Vidadatfsn rat ausgefallen. Die Patronymica auf an oder ana, welche sich dreimal wiederholen, sind ächtzendische (vergl. die armenischen Patronym. auf ean, Peterm. p. 130) und beweisen, dass diese Namen aus Zendischen Texten geschöpft sein müssen. Hucpasniân erinnert an ucpăcnu's (Farv. Y. 121), welches dort ebenfalls Patron, ist. Hugacp dürfte Hvacpa sein (Farv. Y. 122). Cakhravâk ist das Sskr. cakravâka, welches eine Gänseart bezeichnet. (Minokh. p. 402 heißt cakravâka der Meister der Vögel). Ob diesem Namen irgend etwas Historisches zu Grunde liegt; ob sie, wie es den Anschein hat, zum Theil fremden Sprachen entlehnt sind, oder ob dieser fremdartige Schein nur von der Entstellung herrührt, dass ist unmöglich zu entscheiden. - l. 9 ist zu lesen: qit rat qaéthya ratus; zu l. 10 vergl. p. 21, 7.

§ 2. Dieser und der nächste §. beschäftigt sich mit be-

sonders merkwürdigen Loealitäten des Kesvar Qaniratha. Von diesen werden Iranvedj, Kanguedez, Vardjemguerd und Kaschmir auch in Sad-der Bundehesch (Z. A. I, 2, p. XXXI) genannt: Es scheint, dass analog den sieben Keśvar's sieben Abtheilungen angenommen wurden: 1) Kandić, 2) das Land Caokâvacta, 3) die Wüste der Tacih's, 4) die Wüste Pesiânci, 5) Rat navtak, 6) Airanvić, 7) Vargemkrt, 8) Kasmir. In der Aufzählung der lebendigen Herrscher dieser Länder aber wiederholen sich nur: 1) Kandić, 2) das Land Caokâvacta, 3) die Wüste Pesiânçai, 4) Airanvić, 5) Var-gemkrt. Von p. 71,3 an werden dann noch geographische Bestimmungen über: 1) Kandić. 2) die Wüste Pesiance, 3) Airanvić, 4) das Land Çaokavacta, 5) Var-gemkrt und 6) Kasmir gegeben. Sonach ist die Wüste der Tacih's ausgelassen und Rat navtak. Eine von beiden Localitäten ist aber zur Ergänzung der Siebenzahl nöthig. Die Wüste der Tacih's kommt p. 37 l. ult. vor. wo der Sohn Fravânk Tać sich in ihr niederläßt. Rat oder vielmehr Rut navtak findet sich p. 18, 7; 53, 13; 54 ult. Er bedeutet einen schiffbaren Fluss, insbesondere aber einen solchen, in welchem Afrasiab sieh verbarg. Ich glaube, dass dieser Fluss, der ohnehin unter Länder nicht past, irriger Weise eingeschoben ist, Höchst auffallend erseheint mitten unter iranischen Orten Kaśmir. Man könnte versucht sein, dabei an jenes Kaśmir zu denken, wo die berühmte Cypresse Zarathustra's stand; vergl. Vuller's Fragm. p. 113. Allein unser Text setzt es durch den Zusatz "in Hindustan" außer Zweifel, daß Kacmîra gemeint ist.

#### Capitel XXXI.

Ueber die Todten-Auferstehung und den zukünftigen Leib ist in der Din gesagt: Von da, als Maschia und Maschian aus der Erde gewachsen waren, genossen sie zuerst Wasser, sodann Früchte, dann Mileh, dann Fleisch; und auch die Menschen, wenn die Zeit ihres Todes kommt, hören zuerst auf, Fleisch, dann Mileh, dann Brod zu essen; genießen, bis sie sterben, nur Wasser. Und so wird auch im Hazar (Jahrtausend) des Hursitrmah die Kraft und die Begierde so abenhenen, daß die Menschen an einem Opferessen drei Tage und Nächte gesättigt sind. (71) Dann werden sie vom FleischDann wird Susius die Todten herstellen, wie gesagt ist: Zartust fragte Ahura: der Leib vom Wind weggetragen, vom Wasser weggeführt, von wannen wird er wieder gemacht werden? die Todtenauferstehung, wie wird sie sein? Ahura antwortete: Wenn durch mich der Himmel (ist) ohne Säulen in geistigem Bestand, mit fernen Gränzen, leuchtend von glänzendem Edelstein; wenn durch mich die Erde ist; welche die bekörperten Wesen trägt, dieweil kein Träger der Erde ist; wenn durch mich Sonne, Mond und Sterne im Luftraum mit leuchtenden Körpern schweben; wenn (durch mich) das Getreide geschaffen ist, welches, in die Erde gelegt, neu aufwächst und in Vermehrung wieder entsteht; wenn durch mich in die Bäume die Adern gesetzt sind, je nach der Gattung; wenn durch mich in den Bäumen mancherlei Art das Feuer geschaffen ist, das nichtbrennende; wenn durch mich in die Mutter (Schwangere) der Sohn geschaffen ist .... und jedem Einzelnen: Haut, Nägel, Blut, Fuß, Auge und Ohr mancherlei Verrichtungen angewiesen sind; wenn durch mich dem Wasser Fuß geschaffen ist, daß es hervorfließt, und die Wolke geschaffen ist, welche das (Sp. irdische) Wasser trägt und da, (72) wo ich will, niederregnet; wenn durch mich die Luft geschaffen ist, welche augenfällig in der Windsbraut von unten nach oben nach Belieben fährt und die man doch nicht mit Händen greifen kann; wenn jedes Einzelne von diesen von mir geschaffen ist, ist es nicht schwerer gewesen, als die Todtenauferstehung machen? Ist nicht in der Todtenauferstehung eine Hülfe dieser, welche, als ich diese machte, nicht war? Merke auf: als dies nicht war, ist es gemacht worden, und das, was war, wie könnte ich es nicht wieder machen?

Denn es werden zu jener Zeit von der geistigen Erde die Knochen und vom Wasser das Blut, von den Bäumen die Haare,

<sup>1)</sup> Hier ist der Text offenbar verderbt, p. 71, l. 1 ist huror zu streichen, l. 2 ahr mn pim zu lesen und huror nstmmd ahr mn einzuschieben.

<sup>2)</sup> agria Sp. viele, viele Jahre.

vom Feuer der Lebenshauch, wie sie in der Schöpfung ergriffen worden sind, zurückgefordert.

Zuerst werden die Gebeine des Gayomart sich wieder erheben, dann die des Maschia und der Maschiauah, dann die der andern Menschen; in fünfzig und sichen Jahren werden alle Todton erweckt (hergestellt) sein.

Wenn die Menschen erstehen, sowohl die, welche fromm. als die, welche gottlos sind, dann wird Jedermaun von dort sich erheben, wo sein Lebenshauch von ihm gegangen ist. Wenn dann alle bekörperten Wesen wieder in Körpergestalt sein werden, dann werden sie in Gattungen sein. Das Licht in der Sonne wird halb den Gayomart, halb die übrigen Menschen erkennen machen (Sp. erleuchten); es wird die Seele den Leib erkennen: das ist mein Vater, das ist meine Mutter und das ist mein Bruder, das ist mein Weib, (73) da ist irgend einer meiner nächsten Verwandten. Dann wird die Versammlung Çatvâçtrân sein; die Menschen werden alle auf dieser Erde stehen. In dieser Versammlung wird jeder Mensch seine eignen guten und bösen Werke sehen. Dann wird in dieser Versammlung der Gottlose so offenbar, wie ein weißes Thier unter den schwarzen ist. In dieser Versammlung wird, wenn der Fromme im irdischen Leben einen Gottlosen zum Freunde hatte, der Gottlose den Frommen jammernd fragen: Warum, als wir noch im irdischen Leben waren, hast du mir von den guten Werken, die du gethan, keine Kunde gegeben? Hierauf wird dieser Fromme ihm nicht antworten und er wird in dieser Zusammenkunft vor Schmach vergehen (in Schande sinken) müssen.

Dann werden sie die Frommen von den Gottlosen trennen, dann werden die Frommen in den Himmel (Grotmân) und die Gottlosen hinab (Sp. wieder) in die Hölle gebracht; drei Tage und Nächte werden sie körperlich in der Hölle Strafe leiden, die Frommen aber werden im Himmel körperlich diese drei Tage Freude schauen, wie gesagt ist: an jenem Tag, wenn die Frommen von den Gottlosen getrennt werden, wird jeder Mensch Urin an den Flüßen hinab lassen. Wenn dann von seiner Genossin (Sp. Mutter) der Vater und der Bruder von seinem Bruder, Freund vom Freund getrennt werden, dann wird Jedermann seine Werke genießen; es werden weinen die Frommen über die Gottlosen und die Gottlosen über sich selbst. Denn es ist der Vater fromm und der Sohn gottlos,

(74) ein Bruder fromm und einer gottlos. Diejenigen, welche nm ihrer Werke willen gemacht sind, wie Dhāk, und Fraçiac der Turanier, und die anderen von dieser Gattung, werden die Strafe der Todsünde leiden, die anderen Menschen werden sie nicht leiden, vielnehr die Strafe, welche man die der drei Nächte nennt.

In dieser Neumachung (Fraskrt) werden jene frommen Menschen, von denen geschrieben steht, daß sie lebendig sind, fünfzehn Männer und fünfzehn Frauen, dem Susius zu Hülfe kommen.

Der Komet Keulenkopf, wenn er am Firmament vom Kreis des Mondes herab auf die Erde fällt, dann wird die Erde auf die Weise zittern, wie das Schaf, welches in die Klauen des Wolfes fällt. Dann werden im Feuer Armuctin die Metalle der Berge und Höhen schmelzen und auf der Erde wie einen Strom bilden. Dann werden alle Menschen in diese Metallschmelzung hineinsteigen und davon rein werden. Den Frommen wird es so vorkommen, wie wenn sie in warme Milch gingen: wer aber gottlos ist, dem wird es in der Art vorkommen, wie wenn er in der irdischen Welt in einen Metallschmelz ginge. Hierauf werden in der größten Freude alle Menschen zusammenkommen, Vater und Sohn, Bruder und Freund; einer wird den andern fragen: so viel Jahre sind dies, dass ich existirt habe. Wie ist cs dir in dem Seelengericht ergangen, bist du fromm gewesen oder schlecht (75)? Hierauf wird zuerst die Seele den Leib sehen. Hierauf wird sie Fragen stellen. Alle Menschen werden auf einmal ihre Stimmen erheben und Lobpreisungen dem Ahura und den Ameŝa-Cpenta's darbringen. Ahura wird auf seinem herrlichen Thron ohne Schöpfung sein, denn Werke wird er nicht vollbringen, während jene die Todten bereiten. Das Opfer bei der Todtenherstellung vollzieht Susius mit den Helfern; das Rind Hadayaus tödten sie bei diesem Opfer; von der Milch dieses Rindes und dem weißen Hom ') bereiten sie Leben und geben es allen Menschen und alle Menschen werden unsterblich sein immerdar. Und dies ist gesagt: Wer im Mannesmaße

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bund. p. 34, 1. Zunächst diesem Baum wächst der heilsamo weiße Hom, der an der Quelle des Wassers Ardviçur; wer davon genießt, wird unsterblich; man nennt ihn den Baum Gokart, wie gesagt ist: Hom Duroś, von welchem man bei der Neumachung das Leben bereitet, ist der Erste der Bäume. cf. p. 58, 10.

gewesen, den werden sie im Maß von vierzig Jahren wieder herstellen; diejeuigen, welche klein gestorben sind (und nicht erwachsen waren), diese werden sie im Maß von fünßehn Jahren herstellen, und jedem Maun werden sie eine Frau geben und die Kinder mit der Frau werden sie ihn zeigen (darstellen); so werden sie thun, wie sonst im irdischen Leben; nur Kindererzeugung wird nicht seiu. Dann wird Susius auf Befehl des Schöpfers Ahura die Lohnvertheilung machen, nach der Prüfung der Erforschung von Werken — ... Und das ist, was den Frommen gesagt wird: ich will in den Vahist Grutmân des Ahura gehen, wie es mir gebührt, (76) bekleidet euch wieder mit euren eigenn Leiben für immerdar.

In diese Reinigung wird jeder gehen. Das ist gesagt: Opfer hat er nicht gebracht; Gitikherid hat er nicht befohlen, Kleider den Frommen zu geben, er ist dort nackt. Wer aber dem Alura Opfer gebracht, den werden die himmlischen Gatha's Kleider macheu, Dann wird Ahura den Ahriman, Vahuman den Akuman, Asvhist den Andir, Satvar den Cavr, Cpendomat den Taromat, Afact den Navnhac, Hurtat und Amundat Taric und Zarić, rechte Rede die gottlose Rede, Cros den Chasm tödten. Dann werden zwei Drukh's, Ahriman und die Schlange, bleiben. Ahura wird auf die Erde kommen, er selbst Opferer werden, das Aiwanhem Cros, als Raspi, in die Hand nehmen. Ahriman und die Schlange werden durch die Kraft der Lobgesänge geschlagen und hülflos und schwach gemacht. Auf jener Brücke des Himmels, auf welcher er herbeilief, wird er in die tiefste Finsternifs zurücklaufen. Die bössamige Schlange wird in dieser Metallschmelzung verbrennen. Der Gestauk der Unreinigkeit, die in der Hölle war, wird in diesem Brande der Metalle rein werden. Dieser verfluchte böse Geist wird hineinlaufen und in dem Metall zu Grunde gehen; diese Erde der Hölle wird wieder zur Fruchtbarkeit der Lebendigen gelangen, eine neue Schöpfung in der Welt nach dem Wunsch der Lebeudigen, unsterblich für (77) immerdar. Auch dies ist gesagt: Diese Erde wird rein und eben sein; außer dem Berg Cakat-Cinvar wird ein Aufsteigen und ein Hinabtragen nicht sein.

Die Namen der Daeva's kommen zum Theil Farg. X, 9, 10. XIX, 43; zum Theil Zam. Y. 96 vor.

# Capitel XXXII.

Ueber den Namen des Geschlechtes der Kaianier: Husing, (Sohn) des Fravâk, des Ciahmak, des Meśia, des Gayumart, Tahmuraf, Cpitur, Narei, welchen man auch den Helden von Cin nenut, waren alle Brüder. Von Gim und Gimak, welche seine Schwester war, wurde ein Paar erzeugt: Mann und Weib waren die gesammte Erzeugung; Mirk und Vouru-Zairi casma hießen sie, wovon das Geschlecht weiter ging. Dieser Cpitur war mit Dahâk, als er Gim verwundete. Dieser Nari lebte auch nachher, man nennt ihn Cncr-gyåvån, man sagt: hätte er seine Hand hinein gethan, so hätte er alle Tage in Gesundheit zugebracht und alle Speisen rein gemacht. Dahâk (ist Sohn) des Khrutâcp, des Zainigân, des Virarcasni, des Tâz, des Fravâk, des Ciâmak. Eg, die Mutter Dahâk's, des Udayê, Bayak, Tambayak, Owokhm, Pajuryaecm, Gacwithwi, Driwai, Yacka, Ganâmainyo. Fritun Acpiân; Çiâk-turâ (Schwarzstier) Acpiân; Borturâ (Braunstier) Acpian; Ciak-turâ Acpian; Cpit-turâ (Weißstier) Acpian; Gafr-tura (Fettstier) Acpian; Ramak-tura (Heerdenstier) Acpian; Vanracargesni (?) Acpian; Gim Vivaghân, so dass sie, ungerechnet Acpian (78) Purtura, zehn Generationen sind; jeder von ihnen lebte hundert Jahre, was tausend Jahre macht. Diese tausend Jahre waren die böse Herrschaft des Dahâk. Von Acpian Purturâ wurde Fritun erzeugt, welcher der Rächer des Gim heißt, und die ganze Nachkommenschaft waren Barmâyun, Katâyun, Fritun, welcher von ihnen der frömmste war.

Von Fritun wurden drei Söhne erzeugt: Çalın und Tuz und Airie. Von Airie wurde eine Tochter und ein Paar erzeugt: Zwillingssöhne, Namens Vanitar und Anaştokh; die Tochter war Ganga. Çalın und Tuz tödteten den Airie und seine unglincklichen Söhne, die Tochter brachte Fritun in die Verborgenheit. Von dieser wurde ein Paar ') geboren; und als jene es erführen, tödteten sie die Mutter. Dieses Paar brachte Fritun in die Verborgenheit bis zun zehnten Geschlecht. Als Manushursit ......... fiel. Von Manushursit (Vini), der Schwester, wurde Manusqurar; von Manusqurarari Manuschir erzeugt, der Çalın und Tuz tödtete zur Rache des Airie. Von

<sup>1)</sup> Oder: eine Tochter?

Manuscihr wurden erzeugt: Fris, Nödar und Duraçro. Also Manuscihr, Manusqarnar, Manusqarnak, Kamāmçozak, Butārak, Thritak, Bitak, Frazusak, Zusak, 'np. Fraguzak, Gusak Airie. (Afrasiab) (war Sohn) des Péseg, des Zaedhm, des Turk, des Openaegp, des Durosapp, des Ture, des Fraêdaen (Thraêtaona). Er (Afrasiab) und Garçêwaz Kikudânanavand und Agrêrad waren alle drei Brūder.

## Capitel XXXIII.

Ueber die Genealogie (des Zartust): Pursaçp war ein Sohn des Cpitaraco, des Haccadaco, des Casnus, des Paitaraco, des Harsn, des Hardare, des Cpetaman, des Vidast, des Ayazemn, des Ragani, des Durâcrûn, des Manoscehr. Paitîracp hatte zwei Söhne: einer Porusaçp, einer Arâçti. Von Porusaçp wurde Zartust an dem Sitz des Dargaflusses erzeugt, von Arâcti Mitukmâh gezeugt. Zartust, als er das Gesetz brachte, erschien zuerst in Airanvic, Mitukmåh empfing das Gesetz von ihm. Die Monets in Persien gehen alle auf diesen Samon des Manuseihr zurück. Ich sage zum zweiten Male (weiter): Von Zartust wurden drei Söhne erzeugt: einer Icat-vastar, einer Hurvatatnar, einer Hursiteihr, nämlich Içatvâçtra war der Meister der Açarvas (Athaurvanas) und der Mahupat der Mupets und er starb hundert Jahre nach der Din. Hurvat-nar ist der Meister der Vactryas (Ackerbauer) im Var-gem-kart unter der Erde. Hursiteihr ist der Ratastar (Krieger) Heerführer. (Pisutan, der Sohn Vistacpas, verweilt in Kandic.) (Zartust hatte) drei Töchter: eine Frin, eine Carit, eine Purcict mit Namen (80). Hurvat-nar und Hursit-eihr sind vom Weib Cakar geboren, Von Icatvactra die andern von dem herrschenden Weib, wurde ein Sohn erzeugt, Namens Ururvaga, man nennt ihn Arangi Nairada; desswegen, weil die andern von dem Kebsweibe sind, so werden sie in die Familie des Içatvâçtra eingerechnet. Und dies ist bekannt: die Söhne des Zartust, nämlich: Hursit-dar und Hursit-mah und Susius, sind von der Hvov, wie gesagt ist: Zartust ging dreimal in die Nähe der Hvov, allemal fiel der Saamen zur Erde, Niriusengh des Izet ..... ergriff all diesen Saamen und übergab ihn zur Bewachung dem Izet Anâhit bis zur Zeit, wo er sieh mit der Mutter vermischt. 99,999 Myriaden Frohars des Reinen sind zur Bewachung aufgestellt, d. h. sie wehren die Div's ab. Die

Mutter des Zartust hieß Dughdâ, der Vater der Mutter des Zartust Frahimravâ.

## Capitel XXXIV.

Ueber die Berechnung der Jahre. Die Zeit besteht aus 12000 Jahren. Es ist gesagt in der Din: Dreitausend Jahre war der geistige Bestand (xrisig) eine Schöpfung, die unbeschädigt, unwandelbar, unergreifbar war. Dreitausend Jahre war Gayomart mit dem Stier in irdischem Bestand; als vorüber waren sechstausend Jahre ohne Widersacher, kam Hazar (Tausend) der Herrschaft von Krcbs, Aehre und Löwen (81), das sind dreitausend Jahre. Als dann die Herrschaft an die Wage kam, da lief der Widersacher herein und Gayomart lebte in seiner Feindschaft dreißig Jahre. Nach diesen dreißig Jahren sind Mesia und Mesianah aufgewachsen: fünfzig Jahre waren es, dass bei ihnen das Verhältniss von Frau und Mann nicht war. Dreiundneunzig Jahre. Tahmuraph dreißig Jahre. Gim, bis die Gnade von ihm wich, sechshundertundsechszehn Jahre und sechs Monate. Hierauf war er hundert Jahre in der Verborgenheit. Dann kam das Tausend der Herrschaft an den Scorpion und Dahâk machte tausend Jahre. Dann kam das Tausend der Herrschaft an den Centauren, Fritun fünfhundert Jahre. In der Zeit des Fritun, Jahre des Fritun (ist einbegriffen) Airie mit 12 Jahren. Manuscihr hundertundzwanzig Jahre. In die Zeit der Herrschaft des Manuscihr (ist einbegriffen), als er in der Gefangenschaft war. Frâvic (Afrasiab) mit zwölf Jahren. Zab, Tahmacpas Sohn, fünf Jahre. Kikabât fünfzehn Jahre. Kikâus, bis er zum Himmel ging, fünfundsiebenzig Jahre, hierauf im Ganzen hundertundfünfzig Jahre. Ki Huçruv sechszig Jahre. Ki Rurâcp hundertzwanzig Jahre. Vohuman Cpandât hundertzwölf Jahre. Humâi, die Tochter Vohuman's, dreißig Jahre. Dârâi Cihrâzâtân, d. i. Vohuman, zwölf Jahre. Dârâ, des Dârâ Sohn, vierzehn Jahre. Skandar Arumâk vicrzehn Jahre. Die Askaniden, in unbeständiger Herrschaft, Namen tragend, zweihundertundvicrundsechszig Jahre (82). Dann kam die Herrschaft an die Tazier (Araber).

### 5. Alter des Systems und der Texte.

## Erstes Capitel.

### Die äufseren Zeugnisse.

Um die äußerste Gränze zu bestimmen, über welche wir die zarathustrische Lehre nicht herabrücken dürfen, sind die Inschriften des Darius Hystaspes und seiner Nachfolger von der größten Wichtigkeit. Wenu es sich nämlich nachweisen läst, dass diese Denkmäler die genannte Religion voraussetzen, ja Reminiscenzen an die uns vorliegenden Texte der heiligen Bücher enthalten, so ist damit einstweileu so viel erwiesen, daís das zarathustrische System nach 510 v. Chr., wohiu ungefähr die Inschrift von Bisutun zu setzen ist, nicht entstehen konnte. Dieser Beweis wird freilich denen sehr geringfügig erscheinen, welche Zarathustra mit Hystaspes dem Vater des Darius verbinden und es sonach als von selbst verständlich betrachten, daß der Prophet jener Inschrift vorausging. Der Verlauf der Untersuchung wird uns aber die völlige Bodenlosigkeit dieser Annahme lehren, so daß wir also genöthigt sind, uns nach festerem Halt umzusehen.

Daß Darius und seine Nachfolger dem Glauben Zarathustra's anhingen, bedarf eigentlieh keines Beweises. Die
durch alle Inschriften gehenden Versicherungen, daß durch
die Gnade Auramazda's dem König die Herrschaft 1), aller
Sieg 2) und alle Hulfe bei seinen Unternehmungen 2) zu Theil
geworden sei, die wiederholten Anrufungen des Gottes thun es
auf das Unwiderlegliehste dar. Der Name Auramazda ist
ebenso unzertremlich von der Religion Zarathustra's, als der
Name Christi vou der christliehen, weßhalb denn auch die
älteste namentliche Erwähnung des Zoroaster im classischen

 <sup>&</sup>quot;Ich wurde durch die Gnade Auramazda's König." Bis. I, 11, 13, 14, 22,
 26, 60; Darius Inschr. O. 7; Xerxes A. 7; Ca 4; Artaxerxes P. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bis. I, 94; II, 25, 35, 40, 45, 54, 60, 68, 86; III, 6, 17, 38, 45, 61, 66, 86.

<sup>3)</sup> Bis. I, 68. IV, 14. V, 17; Xerxes A. 26; Ca 10; D. 11; E. 16; K. 18.

Alterthum bei Plato ¹) beide Namen mit einander verbindet, wenn er sagt: einer der Lehrer des persischen Köuigssohnes unterrichte ihn sowohl in der Mägie des Zoroaster des Oromazes (nämlich im Dienst der Götter), als auch bezüglich des königlichen Amtes. Die Worte: des Zoroaster des Oromazes können nur den Sinn haben, daß ersterer seine Lehre von diesem Gott empfangen. Nichts berechtigt uns, den Namen Auramazda für einen der älteren volksthumlichen Mythologie entlehnten zu betrachten; schon seine Bedeutung ist eine theologische: er ist der Gott des zur Zeit der Inschriften in Iran herrschenden Religionssystems, wie uns dies die seythische oder urranische Uebersetzung urkundlich bezeugt, wenn sie Bis. IV, 77 9 (Norris p. 130) sact: Auramazta annap Arriganam: Auramazda, der Gott der Arier; wie p. 145 das Persische die Sprache der Arier heißt.

Die stets wiederkehrende Formel \*): reamd Auramasdaha , metre die Gnade des Auramasda\* findet sieh in den Zendtexten nieht, wohl aber equa, was Neriosenh mit abhildisha giebt (vergl. Burnouf Yaçna p. 93); Zam. Y. 19, 23; Nyaish. 1, 2; Farg. XVI, 14; es ist das Sskr. uçand begierig, freudig; das Arm. rass wegen. Die Lehre aber, daß alles Gute, aller Sieg, alle Herrschaft von Ahura komme, geht durch alle Zendtexte hindurch.

Damit aber kein Zweifel sei über das Wesen dieses zarathustrischen Ahura, wird er in den Inschriften ausdrücklich der Schöpfer Himmels und der Erde genannt; so in denen des Darius zu Nakschi-Rustam und Alwand (Benfey, Keilinschr. p. 55 u. 62): "ein großer Gott ist Auramazda; er hat diese Erde erschaffen; er hat diesen Himmel erschaffeu; er hat dies Wohl <sup>a</sup>) der Menschen erschaffen "; was sich auf den Inschriften des Xerxes und Artaxerxes Mnemou zu Persepolis wörtlich wiederholt. Nichts ist so specifisch zarathustrisch inmitten des

<sup>1)</sup> Alcib. p. 122. A. ὧν ὁ μὲν μαγείαν τε διδάσκει τὴν Ζωροάσρου τοῦ "Ωρομάζου" ότι δὲ τοῦτο ὅκῶν Βεραπεία. ὅδιδασει δὲ καὶ τὰ βασιλικά. Αρυ-lejus Orat. de Magia (II, p. 273) beruft sieb auf diese Stelle und nennt die Magia inm inde α Zoroastre et Oromaze auctoribus suis mobilem.

<sup>2)</sup> Die assyrische Uebersetzung giebt nach Opperts (Z. d. D. M. G. XI, p. 136) Entzifferung 222 Schatten, Schutz.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Siyâtim ist versebieden gedeutet worden; mir scheint es gleich Z. ådti zu sein, wie aus ha hya geworden; ådti kommt vor Y. Fr. II, 2; Visp. VII, 3, we der Schlaf die Frende oder das Glück von Thieren und Menschen genannt wir.

Persien ringsumgebenden polytheistischen Heidenthums, als diese Lehre vou der Schöpfung der Welt durch Ahura, die sich ebenso in den Zendtexten findet; auch der Ausdruck add ist dem zendischen dadha (Yacn. I, 1), dadhām (Mih. Y. 1), fradadham etc. identisch. Auramazda heißt aber nicht bloß der große Gott (baga, wie er auch Yacn, LXX, 1 genannt wird, und Yacn. X, 10 ist baghô gewis auf Ahura zu beziehen), sondern auch der größte der Götter: mathista baganam (Darius Inschr. H. Benfey p. 52), wie von Mithra (Mih. Y. 141) gesagt wird: baghanam açti as-khrathwaçtemo "er ist der Götter intelligentester". Es werden nämlich neben Auramazda noch andere Götter theils im Allgemeinen erwähnt (uta aniya bagaha Bis. IV, 61, 62; hadá bagaibis Xerxes A. 28, Ca 15, E. 18; hadd vithibis bagaibis Darius H. 14, 22, 24, was die Schutzgötter des achämenidischen Hauses, die θεοί πατρώοι des Xenophon bedeutet), theils in den Inschriften des Artaxerxes Mnemon nameutlich genannt: Mithra und Anâhita, woraus, wie anderswo gezeigt wurde, keineswegs geschlossen werden darf, dass erst Artaxerxes diese Culte einführte, sondern nur, dass er ihnen besonders zugethan war.

Gradeso finden wir aber auch in den Zendtexten die Unterordnung einer Reihe göttlicher Wesen unter Ahura, der die Ameša-Çpenta's, die Yazata's, z. B. Mithra und Anahita, geschaffen hat (Orm. Y. 25) und will, daß ihnen Ehre erwiesen werde, wie es die Yashit's oft wiederholen.

War also zur Zeit der Inschriften das zarathustrische System in Persien herrschend, so darf es uns auch nicht wundern, daß sie, wo von religiösen Dingen die Rede ist, in der Sprache der heiligen Bücher sprechen. So wird das in den Zendützten haufig (z. B. Ab. Y. 18 sq.) vorkommende Wort ziadhyaiti: anflehen um eine Gabe, wiederholt gebraucht; Darius N. R. 53: aidadadam Auramazdäm zadiyamiya aita maiy Auramazdä daddiu; ja, es wird genau, wie Yaçn. IX, 19, damit das Object des Gebetes: die Gabe yönem verbunden, Darius H. 20. Wie in den Zendützen Ahuramazda angerufen wird um Hüffe (acanhé) und wie sich ein vedlisches acasyati (um Beistand bitten) vorfindet, so Bis. I, 51: paçdra adam Auramazdäm patiyamahiya. Der geläufigste Kuustausdruck für den Opfereultus, der göttlichen Wesen gewidmet wird, ist in den Zendützteu yaz, weiles altpreisisch yad wurde; Bis. V, 35 leifst es: Auramazdäm

yadāta; daher der Monat Bagayddis, und das Wort ayadana; welches uns sogleich beschäftigen wird. Die von Gott gewährte Hülfe wird mit den Worten bezeichnet: Auramazdd maiy upaçtām abara¹) "A. brachte mir Hülfe", genau wie in den Zendtexten bara upaçtām Ab. Y. 63; baren upaçtām Farv. Y. 1.

Wiederholt wird auf den Denkmälern gesagt: Gott habe dem Herrscher das Reich verliehen (Auramazda khiathram mand frabara Bis. I, 12, 24, 60; N. R. 3, 7). Dies ist aber wörtlich der Ausdruck des Avesta Farg. II, 7, 21, wo von der Verleihung der Herrschaft an Yima die Kede ist, eine Parallele, die um so wichtiger erscheint, als Vima das Urbild der irnisehen Herrscher ist und daher die bezüglich der Uebertragung des Reichs an ihn gebrauchte Formel gewissermaßen canonisches Ansehen erhielt.

Auramazda wird in den Inschriften nicht nur im Allgemeinen um Schutz angefleht, sondern es werden auch Darius
H. besondere Uebel genannt, vor welchen Gott beschützen soll,
nämlich: hach haindyd "vor dem einbrechenden Feindesheer",
eine in den Zendtexten") oft wiederholte Phrase; vor Mißwachs: dhusiydrd, der grade so im Zend bezeichnet wirdt
duyjdirya (Tir Y. 52); vor Lüge drauga, deren übler Einfluß
auf ganze Länder im Mihir-Yasht so nachdrücklich geschildert wird.

Wie in den Zendtexten vom Weg der Wahrheit und vom dischen Weg die Rede ist \*), so mahnt Darius am Schlußs seiner Grabschrift den Menschen, den Befehlen des Aurannazda, die ihm verkündet, treu zu sein und den rechten Weg nicht zu verlassen: pathim tydur r\u00e4r\u00e4tdm m\u00e4 arearda \u00e4). Auch diese

Biz. I, 25, 55, 87, 94; II, 24, 84, 40, 45, 54, 60, 68, 86; III, 6, 16, 37, 44,
 60, 65, 86; IV, 60. N. R. 50. manā Auramazdā upagtām baratā II. 13.

<sup>2)</sup> Mih. Y. 93: nipayaō no pairi haênêbyo; Tir Y. 56 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ašahê paiti pañtām Mih. Y. 86 und varaithim pañtām Mih. Y. 38; Farg. III, 11.

Parallele ist von großer Bedeutung; denn der rechte Weg ist der terminus technicus für die zarathustrische Lehre,

Von den in den Inschriften vorfindlichen Phrasen wbartam abaram (Bis. I, 21) und nfraçtam aparaçam ist die erstere in den Zendtexten wörtlich vorhanden; vergl. Mih. Y. 112; Ram. Y. 40; Farv. Y. 18. Die Wurzel pereg, fraç hat aber auch im Zend die Nebenbedeutung der peinlichen Inquisition oder Strafe.

Unter den Gütern, die in den heiligen Büchern als besonders wünschenswerth bezeichnet werden, nimmt langes Leben einen vorzüglichen Platz ein; so Yaen. IX, 19: dareghö-gitim. Grade so wird Bis. IV, 56 dem Guten gewünscht, daß ihm Auramazda freundlich sei und daße er lange lebe (daragam gird). Das Beiwort des Haoma dåraośa (krankheitfern) kommt als Epitheton des Landes vor Bis. IV, 29.

Nach den vorher erwähnten Analogieen zwisehen den Inselhern und den heiligen Büchern trage ich auch kein Bedenken, Stellen der ersteren, wie Bis, I, 82: Atrina bapta anagata abiy mån adamsim avåzanam (vergl. II, 73, 88), für eine Reminiseenz an jene Texte zu halten, wo die Bindung und Tödtung des Afrasiab durch Kai-Chosru fast mit denselben Worten erzählt wird; vergl. Gosh. Y. 17 sqq.; Ashi Y. 38.

So gewiß es nun ist, daß die Keilinschriften überall die zarathustrische Religion beurkunden, eben so sehr läßt sieh aus denselben entnehmen, daß weder Darius, noch sein Vater Hystaspes, welchen die Neueren mit dem Victapa der Zendtexte identificirt haben, und zwar lediglich auf die Gleichnamigkeit gestitzt, Einführer und Beschützer dieser Reform sein konnten. Denn nicht nur zeigt die Art, wie von Auranzad die Rede ist, daß es ein längst ins Volk übergegangener Glaube war, nicht nur ist mit keiner Sybe von der Einführung eines neuen Cultus die Rede, sondern im Gegeutheil versichert Darius, er habe seine Familie, das Heer und den Staat ganz auf den alten Fuß der Achämeniden hergestellt, wie er vor der magischen Revolution bestand, und den Cultus, an welchem Pseudosmerdis gerüttel hatte, zu alten Ehren gebracht. Leider

θείον σοφοί και τούτου θεράποντες Μάγοι μεν προςαγορεύονται 'τούτο γάρ δηλοί κατά την Επιχόριον διάλεκτον ό Μάγοι. Ούτο δε μόγα και σεβάσμον γάνος τούτο παρά Πέρααις ενεόμεται, όξε και Απρείον τον' Τστάσπου Επιχράφια τῷ μνήματι πρὸς τοἱς άλλοις ότι και μαγικών γένοιτο διάδακαλος.

ist die entscheidende Stelle Bis. I, 63 eine der schwierigsten und dunkelsten der ganzen Inschrift: avadana tva Gaumata hua maghus vivaka adam nivatráravam kárahvá abicaris gaithámcá manivamed vithibised tyadis Gaumata hya maghus adind. Dass ayadana etwas auf den Cultus bezügliches sei, beweist das oben schon angeführte yadata Bis. V, 35, und an der Stelle über den zweiten Prätendenten Bis. III, 26 heißt es: das Heer sei haca yadaya fratarta "vom Cultus abtrünnig geworden". Betrachtet man das a in ayadana als die Negation, wie Benfey (l. c. p. 12) und Rawlinson (J. R. A. S. XI, p. 31) thun, so würde man dem Wort den Sinn: "nicht zu verehrend" oder: "ohne Opfer" geben müssen. Ist dagegen a die Präposition a, welche in dem so häufig vorkommenden zendischen ayêçê ebenfalls mit der Wurzel yaz verbunden ist, so muß ayadana eine Art oder einen Ort des Cultus bedeuten, wie Rawlinson (l. c. p. 26) übersetzt: sacra. Ist des genannten großen Forschers Entzifferung der assyrischen Uebersetzung richtig, so steht in dieser ein Wort, welches Häuser der Götter 1) bedeutet, also Tempel, was such Oppert (Journ, Asiat, 1851 T. XVII, p. 409) annimmt, In der turanischen Uebersetzung steht nach Norris' Lesung (J. R. A. S. XV, p. 102): anchiyan annappatna; letzteres Wort annap Gott, die Genitivendung na; möglich, daß pat die Pluralendung ist; jedoch kommt (Norris p. 67) der Plural annappipa vor; möglich auch, daß, wie Norris (p. 200) vermuthet, schon in annappatna der Begriff "Tempel" liegt, wobei nur der Genitiv auffallend wäre. Anchiyan enthält das Gotteszeichen an und chiyan, was mit chiya (sehen) zusammenhängen könnte; das passt für den Begriff "Tempel", wo man Gott sieht, oder "Götterbild". So viel scheint mir jedenfalls klar, dass die vorgenannte Auffassung von ayadand als negativer Begriff durchaus nicht haltbar ist; dass vielmehr etwas Positives, auf den Cultus Bezügliches gemeint sein muß.

Fast noch größere Schwierigkeit machen die Verba dieses Satzes. viyaka übersetzt Rawlinson (l. c. p. 26) mit eetnii, in der Internaverseion mit induzerat. Um letzteren Sinn zu gewinnen, müßte man es mit Sekr. vi + añø (vyakta) manifestare, oder Zend. vyakhna (vergl. Mittna p. 29) zusammenstellen.

Oppert leitet es von vi + kan ab, welches im Zend. wirklich vorkommt (Farg. III, 13 vikanti) und zerstören, ausgraben bedeutet: freilich würde mau viyakana erwarten. Auch Rawlinson (J. R. A. S. XIV, p. LXXXI) giebt dem entsprechenden assyrischen Wort den Sinn von: zerstören; die turanische Uebersetzung (Norris l. c. p. 102) stellt die beiden Verba um: "ich machte die Tempel (wieder), welche Gaumata, der Magier tharista, ein Wort, dessen Lesung wohl sicher ist, was aber nur an dieser Stelle vorkommt. Bemerkenswerth ist der Gegensatz der Prapositonen vi und ni: vivaka und nivatraravam, der mir zu beweisen scheint, dass in dem ersten Wort der Begriff des Wegschaffens, im zweiten der des Herstellens liegen muß. Für nivatrarayam las Rawlinson (XI, 1 p. 26) zweifelnd nivapårayam, was Benfey (p. 12) billigt; später kehrte R. jedoch zu niyatrārayam zurūck; in der assyrischen Version fehlt das entsprechende Wort, in der turanischen steht einfach vutta: ich machte. Im Zend kommt ni-pāraučinti vor. Khur. Y. 1 im Sinn von: verbreiten, hingelangen lassen; Ashi Y. 54 heißt es: zubereiten, darbringen; Farg. XIX, 26 übersetzt es Spiegel mit; ausbreiten. Wir werden also nicht irre gehen, wenn wir in den beiden Verbis die Antithesen: "zerstören" und "herstellen" annehmen.

Die folgenden Worte, worin das bezeichnet ist, was Darius dem Heere (Staate) wieder zurückgegeben hat, sind verzweifelt. Mit abicaris könnte man Sskr. abhicara, abhicarana, abhicarin, Zauber, bezaubernd, vergleichen, aber das giebt keinen Sinn. In der assyrischen Uebersetzung fehlt die ganze Stelle, in der turanischen entsprechen den Worten: abicaris gaithamea maniyamcd die Worte: chotas hiak as hiak kartas (nach Norris' Lesung), welche aber nicht weiter vorkommen und uns ebenso dunkel sind. Rawlinson (l. c. p. 26) übersetzt: officia sancta cantationemque cultumque; Benfey (p. 12) ist, wie mir scheint. ganz vom Ziel abgeirrt, und ebenso Oppert (l. c. p. 411): j'ai restauré en sauceur du peuple (gaithâmea mâniyâmea) la terre et le ciel, que Gomatès le mage avait arrachés aux dieux. Er vergleicht gaitham mit Z. gaetha Welt, Erde, was allerdings besser ist, als Rawlinson's Parallele mit Sskr. qui singen; aber desswegen, weil in den Zendtexten oft der Gegensatz: gaethua und mainyava (irdisch und geistig) vorkömmt, nun gaitham und und maniyam mit Erde und Himmel übersetzen, ist auch nicht

entfernt gerechtfertigt. Ich glaube, bei der sehon vor Jahren von mir (Gelchrte Anzeigen 1850. XXX, p. 488) gegebenen Erklärung stehen bleiben zu dürfen: "ich gab dem Heer wiederum seinen Dienst (Zugang abhi + car), seinen Lebensunterhalt und seine Ehre", wobei ich an Herodot III, 67 erimerte, der sagt, der Magier habe den Kriegsdienst und die Steuern abgeschaft (προίπει ἀτιληθην είναι εφατηθης καὶ φόρον th' ἔτια τρία). Damit wäre denn auch jede weitere Beziehung des fragliehen Satzes auf die Religion ausgeschlossen.

So haben wir also als die wahrscheinlichste Erklärung der Stelle der Inschrift die gefunden, dass Darius die Tempel oder Culte, welche der Magier zerstört hatte, wieder ausgerichtet hat, die Wirksamkeit des großen Fürsten war überhaupt nach dem ganzen Tenor der Inschrift eine wiederherstellende.

Noch einmal scheint Darius von der Religion zu sprechen und zwar in seiner Grabinschrift zu Nakschi-Rustam. Es heißt dort (Z. d. D. M. G. XI, p. 134): Auramazda yatha avaina indim bumim yau — paqaa dim mand frübara. pardeadim, wie bisher gelesen wurde, hat Oppert, gestützt auf die assyrische und turanische Uebersetzung, mit vollem Recht in paqaa dim corrigit.

Für das Prädicat der Erde bleibt also nur das vorhandene uau und im Vergleich mit den übrigen Zeilen etwa vier bis fünf ausgefallene Keile übrig. Es ist schwer, ein so kurzes Wort zu restituiren und dabei doch den Sinn zu gewinnen, den Oppert in der assyrischen Uebersetzung findet: "anrufend gemäß den Schriften der Verderbniß": Oppert's udtum füllt nicht den Raum, und die Inschrift hat deutlich yau nicht ya. Die turanische Version (Norris l. c. p. 151) giebt zwischen murun (bumim) und vasni (paçava) die Worte farravvantim alrusini nach Norris' Lesung, der im ersten fälschlich eine Transscription von parávadim sieht, welches paçávadim heißen mus und ohnehin schon durch vasni übersetzt ist; überdies hat Norris Westergaard's Lesung, welche faravarpi sammt einem unbekannten Keil lautet, der jenes Wort beginnt, das Norris mit: "denken" übersetzt, willkürlich geändert. Aus alrusini weiß ich nichts zu machen.

Doch wir kehren zum Persischen zurück. Ist etwa an Sskr. ynp sündigen, sich empören zu denken, welches Sâmav. I, 2, 2. 4, 2 vorkömmt? na ki decâ inimasi na kya yopayamasi

mantraçrutyam cardmasi. An einer andern Stelle (bei Benfey Sâmav. p. 159 s. v. rish) heißt es von Varuna: acitti yat tava dharma yuyopima.

Sehr wichtig wäre auch die Stelle Bis. IV, 33 sqq., wenn die von Rawlinson geäußerte Vermuthung sich bestätigte, daß hier von einem Div der Lage und einem Div (1) der Wahrheit die Rede sei. Dem ist aber nicht so; das Zend. daera müßte im Persischen daira lauten. Die Stelle ist vielmehr nach Maßgabe der medischen Uebersetzung so zu ergänzen: drauga dis hamitriya akhunus tya imiya karam adhurujyada paçaca dis Auramazda mana dastaya akhunus yatha mam kama acatha dis akhunus.

Nach unserer bisherigen Untersuchung scheint es gewiß, dass Darius und sein Haus der zarathustrischen Religio anhingen, daß aber ersterer Culte oder Tempel, welche der Magier Gaumäta entfernt hatte, wieder herstellte. Was Herodie, 1322 von der Religion der Perser berichtet, daß sie keine Altäre und Tempel hatten, mag von jener reineren Form des Magismus gelten, die wahrscheinlich Pseudosmerdis vertrat, während die Achämeniden eine Beimischung von Tempeldienst gestatteten, welche in dem Mithra- und Anähita-Cultus des Artakerxes Memeno uns bestimmt entgegentritt.

Was wir so von Darius aus seinem eigenen Munde erfahren haben, stimmt auf höchst merkwürdige Weise mit dem Buch Esdra überein. Hier wird uns I, 1 ff. erzählt, daß Cyrus von Gott angeregt worden sei, das Haus Gottes in Jerusalem durch die Juden wieder aufbauen zu lassen, dass er eine Collecte zu diesem Zweck gestattet und auch die aus dem Tempel geraubten heiligen Gefässe zurückgegeben habe. Allein nach IV, 5 wurde durch die Intriguen der im Lande befindlichen Feinde Israels der Bau unterbrochen und gehindert bis zur Zeit des Darius. Schon am Anfang der Regierung des Achasveros nämlich wurden Klagen gegen die Juden erhoben; den Haupteinflus aber übten die Gegner unter dem König Artaśaśta, an welchen sie sich mittels eines chaldäisch abgefaßten Schreibens gewendet hatten, und der in Folge dessen den Fortbau durch ein eigenes Decret untersagte. Als dieser Feind des heiligen Werkes nicht mehr war, begann man, auf Geheiß der Propheten, weiter zu bauen. Darius genehmigt nach erhalte-nem Bericht der Provinzialbeamten nicht bloß die Vollendung,

sondern trägt auch durch Geldspenden bei und befiehlt Naturalleistungen zu Opfern, während er mit einer durch die Strafweisen der Bisituninschrift ganz bestätigten Strenge denen, welche den Bau hindern würden, den Kreuztod androht (VI, 11). Es findet sich im Texte des Esdra nicht die leiseste Andeutung, daß Achasveros nicht der unmittelbare Nachfolger des Cyrus war; im Gegentheil: man muss der Erzählung Gewalt anthun, wenn man zwischen Achasveros, den man mit Xerxes identificiren will, und Cyrus eine lange Periode einschiebt, über die dann gar nichts berichtet wäre. Hält man dagegen den Achasveros mit dem misstrauischen, grausamen und keineswegs tempelfreundlichen Kambyses, und Artasasta mit dem Pseudosmerdis zusammen, welcher durch die Bisituninschrift als Feind fremder, nicht magischer Culte erwiesen ist, so ist es von selbst verständlich, warum die Feinde des Tempelbaues die Regierungszeiten dieser beiden Herrscher benutzten, um die Beschlüsse des Cyrus zu vereiteln, und warum Darius schon aus anti-magischer Politik das Werk begünstigte. Ich kann daher Rawlinson's (J. R. A. S. XI, 1 p. 120) und Haneberg's (Geschichte der Offenb. p. 375) Meinung nicht theilen 1), welche den Darius des Buches Esdra für Darius Nothus halten und somit auch den Artaxerxes des Nehemias mit Mnemon ideutificiren müssen. Aus dem Umstand, dass Darius das Genehmigungsdecret des Cyrus im Archiv zu Babylon, wie es scheint, umsonst suchen läßt, und daß man es im Schloß zu Achmeta (Hagmatana der Inschrift Bis. II, 76) fand, schließen wollen, es müsse eine sehr lange Zeit zwischen diesem Darius und Cyrus verflossen sein, ist ganz unzulässig. War ja doch Darius ein Neuling, der bisher von den Staatsgeschäften nichts wußte, und war so eben, nach des Kambyses Missregierung und Feldzügen, die Staatsrevolntion des falschen Smerdis beseitigt worden. Im zweiten Jahre des Darins aber, wo der babylonische Aufstand und der daran geknüpfte medische noch nicht ausgebrochen war, konnte jene Nachforschung in Babylon und Ekbatana wohl stattfinden. Die Behauptung aber, daß Kam-

<sup>1)</sup> Der höchste Grad von Unwahrscheinlichkeit ist durch die bei dieser Hypethese nothweudige Annahme der Verschiedenheit von Zorobabel und Josus (Edst. II, 2, III, 2, 8, IV, 2, 8), welche unter Cyrns das Werk f\(\tilde{\text{Testers}}, \text{und von Zorobabel unter Driva dasselbe thun (Edst. V, 2), erreicht. Es scheint mit gradezu unm\(\tilde{\text{girl}}\) chaft Erdra die Verschiedenheit der Personen und der Zeit verschwiegen hitzt.

byses und Pseudosmerdis die Namen Achaśveroś und Artaśaśta als Regentennamen führen konnten, ist wohl begründet, wie Marcus von Niebuhr (Assur p. 44. 45) mit Recht annimmt. Darius der Medier bei Daniel, der ganz gewiß mit Astyages 1) identisch ist, hat in der Schrift eben auch einen andern Namen. als in der Profangeschichte. Pscudosmerdis hieß nach der Inschrift Gaumata 2), nach Ktesias Σφενδαδάτης, Zend Cpentôdáta, wie Farv. Y.103 der Sohn des Vîçtâçpa genannt wird, der berühmte Isfendiar der Heldensage. Herodot nimmt an, der Magier habe nicht bloß die Gestalt, sondern auch den Namen des ächten Smerdis 3) getragen, und die Bisituninschrift läßt keinen Zweifel, dass er sich mit diesem Namen bezeichnete. Ebeuso ist es gewifs, dass in der Schrift der Name Achaèveros sowohl dem Vater des Darius Mcdus, also dem Cyaxares (Uvakhśatra der Inschriften) gegeben wird, als dem persischen Regenton, der die Esther zur Gemahlin erhob und gewöhnlich mit Xerxes identificirt wird. Es ist aber ein ehrender Beiname; aråå (der Mann, der Held) kommt als Königsname vor Farv. Y. 132 (kavôis arŝnô) und ebendaselbst in den Zusammensetzungen bydreśdnó und cydvareśdnó, vergl. Zam. Y. 71. Als Prädicat des Hucrava findet sich aréa Ab. Y. 49: Gosh Y. 21; Ram, Y. 32; Bahr. Y. 31. Niebuhr (l. c. p. 313) hat also Rocht, wenn er in Khiayaria ein Appellativ sucht, und Herodot's Agnioc nähert sich schr der Wahrheit: khiavaria heißt Männerbeherrschend oder Männervertilgend, wenn nicht der erste Theil des Wortes adjectivisch zu fassen ist: der herrschende oder vertilgende Held.

Warum aber Cyrus und Darius sich für die Herstellung des Tempels zu Jerusalem lebhaft interessirten, das ist von selbst einleuchtend, wenn beide, wie uns die Inschriften bezeugen, dem zarathustrischen System anhingen, welches dem

Vergl. Stanley zu Aesch. Pers. 766; Havercamp zu Joseph. Antiq. Jud. X, 11, 4.
 Justinus I, 9 nennt den einen der beiden Magier "Comatis", den andern,

welcher als Smerdia vorgeschoben wird, orrogasia", worin der Name Ahnra's steckt.

3) Die Bilt-nacht, mentt his Bradjey, wie auch Acschyln is nieum Maßogle,
(Pers. 774) den Shihlanten weglicht; im Zend kommt die Consonanteuverbindung et
anlautend öfter vor ze namendlich in dem Eigennamer Zbourset (Fers. V. 109),
der an Smerdis anklingt. Daß bei Acschylns (Pers. 778 sqq.) nicht eine Fortsextung der Königliste, sondern ein Verzeichnist des sieben Verschwormen zu
sachen ist, von welchen die fünf ersten ausgefallen sind, vermuthet Hermann
zur Stelle.

mosaischen Monotheismus näher stand, als irgend eine der vorchristlichen Religionen. Monarchen, welche an Ahura-Mazda glaubten, den Schöpfer Himmels und der Erde, mußten sich hingezogen fühlen zu jenem wahren Cultus des allmächtigen Gottes, dessen Centrum der Tempel zu Jerusalem war. Das Edict des Cyrus, wie es Esdras (I, 2) giebt, beurkundet sich im Vergleich mit den Inschriften als vollkommen ächt; denn wie hier Ahura-Mazda alle Reiche der Erde verleiht, so dort Jehovah, der Gott des Himmels. Und wie der Beiname des Ahura-Mazda baga vazarka (großer Gott) in der assyrischen Uebersetzung der Inschriften mit אלהי רבו gegeben wird, so heißt in dem Bericht der Provinzialbeamten an Darius (Esdr. V, 8) Gott, dem der Tempel zu Jerusalem geweiht war: אלחא רבא. Ja, wir können sagen: grade weil die in Persien und Medien damals herrschende Religion unter den heidnischen die reinste war und weil in ihr Lichtfunken der mosaischen Offenbarung glimmten, darum erhielten die Monarchen dieser Völker von der göttlichen Vorsehung die Mission, Juda und den Tempel wieder herzustellen und so die Vorbereiter des künftigen Heilandes zu werden, den auch sie in Caośvac erwarteten.

XLIV, 24. "So spricht der Herr, dein (des Volkes Gottes) Erlöser und dein Bildner vom Mutterleibe: Ich bin Jehovah, der Alles schafft, der ausspannt die Himmel allein, der breitet die Erde, und wer mit mir?

25. Der zernichtet die Zeichen der Lügner, die Wahrsager vereitelt, zurückwendet die Weisen und ihr Wissen zur Thorheit macht.

26. Der aufrichtet das Wort seines Knechts und den Rath seiner Boten erfüllt; der zu Jerusalem spricht: es werde bewohnt, und zu den Städten Juda's: werdet gebaut, und ihre Trimmer will ich aufrichten



- 27. Der ich spreche zur Tiefe: versiege, und der ich deine Flüsse austrocknen werde.
- 28. Der ich spreche zu Cyrus, mein Hirt, und alle meine (Wünsche) wird er thun. Der ich spreche zu Jerusalem: es werde gebaut, und zum Tempel: werde gegründet."
- XLV, 1. So spricht der Herr zu seinem Gesablten zu Koresch, den ich ergriffen an seiner Rechten, um zu unterwerfen vor ihm die Völker, und die Lenden der Könige werde ich entgärten; um zu öffinen vor ihm die Thore, und die Pforten werden nicht versehlossen.
- Ich werde vor dir schreiten und die Wälle ebnen; die erzenen Thore werde ich zerschlagen und die Querbalken von Eisen brechen.
- 3. Und ich gebe dir die Schätze der Finsternis und das Vergrabene der Verborgenheit, damit du wissest, daß ich Jehovah bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israel.
- 4. Um meines Knechtes Jakob willen und Israels, meines Erwählten. Und gerufen habe ich dich bei deinem Namen, ich habe dich freundlich angeredet und du hast mich nicht gekannt.
- 5. Ich, Jehovah, und nichts sonst, außer mir kein Gott; gegürtet habe ich dich und du hast mich nicht gekannt.
- Damit sie es wissen vom Aufgang der Sonne und vom Untergang, daß nichts außer mir, ich bin Jehovah (der Herr) und nichts sonst.
- 7. Der bildet Licht und schafft Finsternifs, der macht Heil und schafft Uebel, ich Jehovah, der dies Alles macht.
- 8. Thauet Himmel von oben und Wolken regnet den Gerechten; es öffic sich die Erde und sprosse Heil, und Gerechtigkeit keime zugleich; ich Jehovah habe ihn geschaffen."

Der Anfang des XLIV. Capitels giebt dem Volke Gottes die Versicherung, daß Gott, sein Erlöser, es retten werde; denn er sei der einzige wahre Gott, alle die Gützenbilder Babels seien nichts. Diese Nichtigkeit des polytheistischen Götzendienstes wird von v. 9—20 mit heiligem Sarkasmus geschildert. Sodann wird das kommende Heil wiederholt verkündet und zum Jubel darüber aufgefordert. Der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde wird dies Heil bringen und Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen lassen: Er wird alle entgegengesetzten

Wahrsagungen der Zeichendeuter und falschen Weisen zunichte machen und die wahren Prophezeiungen erfüllen. Bezüglich auf Jakob war am Anfang des Capitels (v. 3) gesagt: "ausgießen will ich Wasser über das Durstende und Ströme über die trockne Erde", d. h. ich will das jüdische Volk, welches jetzt einem versiegten Bach und verdorrter Erde gleicht, wieder herstellen; von Babylon aber, welches in ächt prophetischer Sprache die Tiefe, d. i. das Meer der Völker, genannt wird, heisst es: versiege, und von seinen Strömen, d. h. von seiner bisherigen Macht: dass sie ausgetrocknet werden. Diese Fassung schließt aber keineswegs aus, daß in den Strömen zugleich eine Anspielung auf die mächtigen Ströme Mesopotamiens und auf die Austrocknung des Euphrats liegt, durch welche Cyrus die Einnahme von Babylon bewerkstelligte (Herodot L 185). In ähnlicher Weise hat Jeremias den Untergang von Babylon vorausgesagt (LI, 36): "ich will versiegen machen sein Meer und austrocknen seine Quelle und Babel soll zum Steinhaufen werden etc."; ja, er hat dieselben Worte für das Vertrocknen in derselben Folge des Parallelismus gebraucht und damit auf den älteren Propheten zurückgewiesen, während er im Folgenden die Zerstörung Babylons mehr in ihren Resultaten schildert, während uns die herrlichen Strophen des Jesaias XLV, 1-3 gewissermaßen den Augenblick der Einnahme der gewaltigen Feste und ihrer Plünderung darstellen.

Das Werkzeug aber, dessen sich Gott zur Rettung seines Volks, zur Herstellung seines Tempels, zur Züchtigung Babels und zum Sturz des polytheistischen Götzendienstes bedienen will, ist Cyrus, Koresch. In dieser ihm von Gott gegebenen Aufgabe ist er ein Vorbild des Messias, und defswegen wird ihm das ehrende Prädicat eines Gesalbten gegeben. Damit man aber nicht glaube: er sei der eigentliche und letzte Hersteller des Volkes Gottes, wird von v. 8 an eine Weissagung vom wahren Messias in begeisterter Sprache angeknüpft, die sich durchaus nicht auf Cyrus beziehen läst.

Koresch ist wegen seiner reineren Religion eine Strafruthe der Götzendiener; allein auch er kannte den wahren einzigen Gott noch nicht, er weiß nicht, von wannen ihm jene erhabene Mission kommt. Man kann das zarathustrische Wesen nicht treffender bezeichnen: die Lehre von einem großen Gott (baga vasarka), dem Schöpfer Himmels und der Erde, und da-

neben doch eine Menge von Baga's und Yazata's, hinter deren Wirksamkeit und Cultus der große Gott zurücktritt - das ist der Inhalt der uns vorliegenden heiligen Schriften der Magier, durch die Inschriften der Achämeniden bestätigt. Und darum jene so nachdrückliche Hervorhebung der Einzigkeit und Ausschliefslichkeit Gottes, die nicht bloß der Idololatrie des Polytheismus, sonderu auch der Religion des Koresch gegenüber gilt. Aber noch eine andere Mahnung hat der Prophet an den Monarchen, der dem dualistischen System des Zarathustra anhängt, dessen Hauptgegensatz der des Lichtes und der Finsternifs, des Guten und des Bösen ist. Der wahre Gott, das ist der Sinn von Vers 7, der dich berufen hat, ist nicht, wie dein Ahura-Mazda, bloß ein Schöpfer des Lichtes und des Guten, sondern er ist Schöpfer aller Dinge, des Lichtes und der Finsterniß, des Guten und des Uebeln. Hier tritt also das Hauptgeheimnis der Offenbarung: der Ursprung des Bösen trotz des einen Schöpfers, der falschen und nur scheinbaren Lösung desselben im Dualismus aufs Entschiedenste entgegen.

Nur die eingewurzelte falsche Ansicht von dem späten Auftreten Zarathnstra's kann Ursache sein, daß man die Beziehung und Bedeutsamkeit dieser Stelle zwar geahnt, aber auch wieder aufgegeben hat. Nachdem wir aber nun auf das Bestimmteste wissen, daß die Achämeniden dem zurathustrischen Glauben huldigten, so kann über das richtige Verständniß derselben kein Zweifel mehr obwalten.

Diese Prophezeiung war zu Cyrus' Zeiten vorhanden, soweit sind die neuern Anfechter des letzten Theiles des Jesaias nicht gegangen, daß sie denselben für ein post eventum, also nach dem Sturz Babylons, erfundenes Machwerk erkärt hätten, sie begnügen sich, ihn in die letzten Zeiten des Exils zu verweisen, als Cyrus bereits seine Siegeslaufbahn begann. Wenn daher Josephus (Antiq. Jud. X, 1, 2) sagt, Cyrus habe diese auf ihn bezügliche Weissagung, die zweihundert und zehn Jahre vor ihm von Jesaias geschrieben worden sei, über sich gelesen und sei dadurch bewogen worden, den Tempel wieder aufbauen zu lassen, so kann das auf historischer Tradition der Synagoge beruhen; es ergiebt sich aber eigentlich von selbst. Dautie! I) lebte noch in Babylon, als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Seine historische Persönlichkeit und sein großartiges Wirken in Babylon

Cyrus dort zu herrschen begann: der ehrwürdige Greis, der unter den babylonischen Königen und unter Astyages, den er Darius Medus nennt, eine so bedeutsame Stellung einnahm, der ein so großes Verlangen nach der Herstellung seines Volkes trug, er konnte einem Herrscher, welcher ihm offenbar als ein Volkischer göttlicher Strafgerichte über Babylon erscheinen mußte, nicht fern bleiben, und es ist daher sehr wahrscheinlich, daß er sich jenes Orakels bediente, um Cyrus für die Juden und den Tempel günstig zu stimmen. Daßs aber ein geistvoller und energischer Mann, wie Cyrus, sich nicht durch eine gestern geschniedete Prophezeiung bestechen lassen konnte, leuchtet von selbst ein, — ebenso, daß das Wort des Propheten, so wie es vorliegt, einen tiefen Eindruck auf ihn machen mußte, wenn ihm nachgewiesen war, daß es aus früherer Zeit herrührte.

Es ist nicht dieses Ortes, die Frage über die Aechtheit des zweiten Theils des Jesaias zu behandeln. Ich bin der Ansicht einer Reihe ausgezeichneter katholischer und protestantischer Bibelforscher, dass er dem Propheten angehört, und habe mich stets an der Naivetät ergötzt, mit welcher rationalistische und pantheistische Kritiker, während sie den gläubigen Exegeten den Vorwurf dogmatischer Vorurtheile machen. in diesen und ähnlichen Fragen von dem in ihren Augen unerschütterlichen Dogma ausgehen: es könne keine Prophezeiungen geben. Damit dies Dogma wahr bleibe, muß natürlich mit aller möglichen Anstrengung die Aechtheit jeder einzelnen Prophezeiung angestritten und verworfen werden. Wer aber im Allgemeinen überzeugt ist, dass es göttliche Prophezeiungen geben kann und giebt - und ohne diesen Glauben hört nicht bloß Christenthum, sondern auch Monotheismus auf, ja, man sinkt unter das religiöse Bewußtsein der Heidenwelt hinab. - der kann bezüglich einer einzelnen Weissagung unbekümmert sein, ob sie sich als solche erweisen läßt oder nicht. Somit ist hier der gläubige Dogmatiker vorurtheilsfreier. als der ungläubige Dogmatist. Gläubigen Exegeten aber ist es zu verargen, dass sie vor dem Einwurf: die namentliche Bezeich-

und Susa kann auch von den Gegnern der Aechtheit seiner Weissagungen nicht geläugnet werden. Ueber die chromologischen Angaben des Buches Daniel siehe die treffliche Auseinandersetzung Niebuth's (Assur p. 91 sqq.).

nung des Cyrus mache offenbar, dass der zweite Theil des Jesaias nicht vom Propheten herrühre, schüchtern zurückweichen und den Namen Koresch als einen Ehrennamen persischer Könige zu erweisen suchen, wodurch man die bestimmte Voraussagung eines Individuums umgehen will. Dem ist aber nicht so: Koresch ist gleich Kurus der Inschriften, und dieses Wort hat mit Z. hvare, N. P. chur gar nichts gemein, vielmehr ist es dem indischen Eigennamen Kuru identisch. Auch scheint mir der zweimal wiederholte Satz: der dich bei deinem Namen nennt (XLV, 3, 4), einen emphatischen Sinn zu haben und sich grade darauf zu beziehen, dass Gott auf außerordentliche Weise den Namen des Monarchen kund gab, der das erwählte Volk retten sollte. Wer an einen lebendigen und persönlichen, allwissenden Gott glaubt und an die Möglichkeit, dass er Künftiges offenbart, der wird ihm auch die Macht nicht absprechen. den Namen eines kommenden Monarchen vorauszusagen, wobei die göttliche Vorsehung ihre geheimnisvollen Absichten haben kann.

Doch wir kehren zu unserer Untersuchung zurück. — Jesaias und Esdra sind im schönsten Einklang mit den Inschriften und beweisen mit ihnen, daß zu Cyrus und seiner Nachfolger Zeiten die zarathustrische Religion herrschte, und wenn der zweite Theil des Propheten ihm angelört, wie ich glaube, so kann vermuthet werden, daß Zarathustra vor seine zeit fällt, obgleich dieser Schluß nicht zwingend ist, da der Prophet auch in dieser Beziehung erst Zukünftiges berühren konnte. Es genügt mir, daß Zarathustra mindestens vor das sechste Jahrhundert vor Christus gesetzt zwerden mußt.

Oben wurde Darius Medus mit Astyages identificitt, was aurch das deuterocanonische Stück Daniels XIII, 65 bestätigt wird, wo es heißt: Καὶ ὁ βασιλεὸς Δεγάγης ποροκτέθη πρός τοὸς πατέρας αὐτοῦ καὶ παρέλαβε Κύρος ὁ Πέρσης τὴν βασιλιίαν αὐτοῦ, ein Satz, der sich auf Darius Medus beziehen mußs Sein Vater Achásveroś ist der Κυσέξαγης der Griechen, der Uvakhśatra der Inschriften. Der Name dieses Monarchen lautet im Armenischen Ajdahak, was mit dem Zendischen Aji dahâka die zerstörende Schlange, der Urform des späteren Zohak, die auffallendste Aehnlichkeit hat, und Rawlinson (J. R. A. S. XV, p. 244) und Niebuhr (Assur p. 32) zu der begründeten Vermuthung veranläßte, daß dieser Schlangenname ein

Titel der medischen Dynastie gewesen. Moses von Chorce bezeugt dies, wenn er (1, 30 p. 124 ed. Venet.) sagt: die Nachkommen des Ajdahak würden Schlangenkinder genannt: dem Ajdahak bedeute so viel als das Armenische viåqr (Schlanger, und wenn er (p. 126) die Gemahlin des Astyages Anuis 1), Mutter der Schlangen, nennt und (II, 49 p. 261) dieses Schlangengeschlecht des Astyages an den Berg Masis setzt; und III, p. 287 wird den Schlangenweibern aus dem Geschlecht des Astyages Vergiftung eines Prinzen oder Unterschiebung eines Dev zugeschrieben — und Alles dies führt Moses auf alte Volksileder zurück.

So merkwürdig nun diese Parallele des Astyages mit Aii Dahâka ist, so bietet sie zugleich eine fast unlösbare Schwierigkeit. Meder und Perser waren eines Stammes und zu jener Zeit auch wohl gewiß einer Religion. Wie konnte daher Astvages und seine Nachkommenschaft den Namen des Erbfeindes des menschlichen Geschlechtes, der zerstörenden Schlange der heiligen Bücher tragen? War Astyages ctwa in Babylon in den Schlangendienst gerathen, den die Geschichte vom Drachen im Buch Daniel beurkundet, und hatte man ihm desswegen den bösen Beinamen gegeben? Oder leitete sich das medische Königsgeschlecht von Thraétaona ab, dem Tödter jener Schlange, und führte es desswegen dieses Symbol als Familienzeichen? Diese Fragen wird erst die Zukunft entscheiden; für unsere Untersuchung genügt es, dass die Bezeichnung des medischen Königs mit einem der charakteristischsten Namen der Zendtexte ein neues Zeugnis ist für das Alter der magischen Lehre und zwar ein über das sechste Jahrhundert vor Christus hinaufgehendes.

Wie Aji Dahâka, so findet sich noch ein anderes teuflisches Wesen der Zendextet in dieser Periode wieder. Es ist Asmodäus, der im Buche Tobias erwähnte Dämon, der Atéma daéea der persischen Lehre, der neupersische Chasm. Wir wollen zurörderst in Kürze das betrachten, was die Zendexte über ihn enthalten, um daraus unser Urtheil bilden zu können.

<sup>1)</sup> Nebukadneza's Fran, eine Tochter des Kyaxarus (Schwester des Astyngra), hieß Anutheo ober 'Agn'er, (G. Syne. T. I., p. 396 ed. Bloan.), idi Tochter des Astyngras, welche mach Ktesias sich dem Cyras vermähller Anytis. 'Αρπ'er σ- innert an Huav. amsièur unverlette. Diese Namen haben mit Anuth sichts zu than, die vielmehr Argenis, Tochter des Alyattes ist, welche nach ll crod ot (1, 74) des Astynges Genahlin war. Vergl. Niebuhr Assur p. 196.

ob die Vergleichung 1) mit Asmodäus gerechtfertigt sei. Aêsma nimmt eine der bedeutendsten Stellen unter den Genossen des Anro-Mainyus ein. Sein Name würde, je nachdem er mit ç oder & geschrieben wird, eine zweifache Deutung zulassen; im ersteren Falle würde er, wie aeçma (lignum) und Sskr. idhma das Opferholz (unter den Opfergöttern erscheinend; vergl. Rosen zu Rig. V. I. 13), zur Wurzel idh brennen gehören, von welcher das oft vorkommende hamaéctar der Zusammenbrenner und istya (Ziegel) herkommt, da nach den Zendischen Lautgesetzen das finale dh sich in einen Sibilanten verwandelt. Dann würde Aécma etwa der Brenner bedeuten, was zu seinem Wesen nicht übel passt. Allein die Schreibung Aêsma 2) ist bei weitem beglaubigter und wir haben daher den Namen von der Wurzel is abzuleiten, welche im Sanskrit die Bedeutungen: bewegen, aufmuntern, forttreiben, suchen, begehren, hat und mit welcher auch iš Kraft, išira frisch, išmin treibend, eilig, zusammenhängen; iśma und iśya bedeutet der Frühling und der Liebesgott. Diese Wnrzel kommt aber auch im Zend vor Farg. VIII, 2: upairi dahma acisuan (was Spiegel mit aussuchen giebt; es ist wohl pairi zu lesen, wie Sskr. pari + is suchen); fraesyeiti Bahr. Y. 36: fraésvamahi Farg. IX. 18: das einfache aésemnaő Farv. Y, 66; aésistô Farv. Y. 107 und in dem in den Gâtha's öfters vorkommenden aésa Wunsch; sie hat die Bedeutung: suchen, anstreben. So heifst denn Aêsma der Sucher, der Begehrliche, der Heftige, womit sein Wesen vollkommen ausgedrückt ist.

Fin fast beständiges Prädicat des Dämons ist: khreidru \*).
Farg. IX, 13: cuathdi ademahê khreidraos; Farg. X, 13: paitprende adema khreidrima; 16: inde dêt eaca goi heñti ademahê
khreidraos çnathem; Farg. XIX, 43: ademem khreidrim; Yaçn.
XXVIII, 1: çnathdi ademahê khreidraos, ebenso Yaçn. LVII, 32;
Yaçn. X, 8 und Ashi Y. 5: adema hacanid khreidro, wo
Westergaard den Instrumental khreidrao setzen will. Zam.
y, 95: adem Akhreidrus: 46: ademanea khreidrim: Scots Y, 15:

<sup>1)</sup> Diese Parallele hat Benfey Monatsnamen p. 201 gemacht.

Yang, Ki, 9 perené admem; 12, 18 pareta admem. Im zweiten Theil des Yann findet sich die Perm addesed Yann, XXIX, 1, 2; XXX, 6; XLVIII, 12 dbi zi ddid Anwaderte adress madayd, wo im Zusammenhalt mit Serosh Y. 26 addemadyd zu lesen ist; adraw findet sich Orn. Y. 18. Nehen Adma stellen die Gatha's einen Damon Köma.

<sup>3)</sup> Die Variante khrvim-dru, die sich öfter wiederholt, ist wohl von keiner Bedeutung.

aêsmahê khroîdraos; Asht. Y. 2; taurvayêiti aêsmem khroîdrûm. Spiegel (Avesta p. 176) übersetzt khrvidru mit sehr böse: Neriosenh aber giebt es (Yaçn. X, 8) mit; hiñsaçastra: der eine verwundende Lanze hat. Die Wurzel khrei kommt außer in diesem Worte auch in dem häufig wiederkehrenden Epitheton eines feindlichen Heeres vor: khreibyeitis (Mih. Y. 8, 47; Farv. Y. 33; Ram. Y. 49; khrvîsyantahê Mih, Y. 36); ferner in khrvîghni Farg. XI, 36; ihr Sinn ist, wie schon Burnouf Yacn, p. 44, n. 44 erkannte: grausam, verwundend. Die zweite Sylbe dru ist Sskr. dru (Nirukt. IV, 19 Holz, wo drôr mit drumamayasya erklärt ist), Gr. δοῦς, δοού. Das Zend hat diese Wurzel außerdem in drvaenis hölzern Farg. VII. 75 (gehört daoru oder dauru Farg. VIII, 1 auch hierher?) erhalten. Sonach heißt also das Prädicat khreidru: der eine verwundende Lanze hat; es wird uns dies noch besonders klar durch das Epitheton des vorzüglichsten Gegners des Aesma, Craosa, welche darsidru lautet (Farv. Y. 85; Farg. XVIII, 14). Sein erster Theil darsi 1) ist Beiwort des Windes (Tir Y. 33; Bahr. Y. 2; Asht. Y. 5) und bedeutet kräftig, stark. Burnouf (l. c.) übersetzt daher darsidru mit: qui à une épée audacieuse ou rictoricuse und vergleicht es mit Gr. δορυθάρσης. Meines Erachtens muß in der Zend Wz. dars der Sinn des kräftigen Erhalters, Beschützers liegen. Heißt also Aèsma khreidru Schlagspeer, so heist sein Widerpart Craosa Schützspeer.

Weiter heißt Adima dui-qarenaō Zam Y. 95 mit bösen Macht begabt; droaf gewalthätig Mih. Y. 93; dujdaō ud peidtanus bösen Geistes und körperverderbt (Mih. Y. 97, 134: yahmaf haca frateregaiti atimō dujdaō peidtamus), welch letzters Evitheton wiederum den Geeensatz zu dem häufiere Beiwot

des Craosa tanumāthra bildet.

Gehen wir nun zur Betrachtung jener Stellen über, die uns das Wesen dieses Dämons erschließen können, so finden wir ihn theils unmittelbar nach Anrô-Mainyus aufgezählt (Asht. Y. 2; Mih. Y. 97, 134), theils ausdrücklich unter seinen vorzüglichsten Helfern genannt. In jenem denkwürdigen Streit zwischen Ahurô-Mazda und Anrô-Mainyus, welcher Zam. Y. 46 beschieben ist, ruft Ahura zu Kampfgenossen Vohu-manô, Aśa-Valista

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Sekr. Wurzel d\( Ar\) rincere, sustinere, audacem esse ist gewi\( i\) identisch; ebenso das Bisit, I, 53 vorkommende dar\( i\).

und das Feuer. Dagegen stehen dem Dämon bei: Akô-manô, Aêšma und Aji-dahâka. Hier bildet also Aêšma den Gegensatz gegen Aŝa-Vahista, wodurch seine Bedeutsamkeit im Reich des Bösen genugsam gekennzeichnet ist — er ist der Widerpart des höchsten Reinen, des Herrn der reinen Feuer; wir werden also Aêšma als den Geist des finstern Feuers der Begierlichkeit und des Zornes zu betrachten haben.

Yaçn. LVII, 25 wird (Jraośa, der Gegner Aéśma's, angerufen, die Gläubigen zu schützen: "in beiden Welten, in der irdischen und in der geistigen, vor dem gewaltthätigen Ted, vor dem gewaltthätigen Aéśma, vor den gewaltthätigen Heeren, welche die grausame Fahne erheben; vor den Anlaufen des Aéśma, welche der bösgeistige Aéśma anlaufen macht mit Vidätu, dem Dämongeschaffenen." Diese Stelle wiederholt sich Mih. Y. 93, nur mit dem Unterschied, daß hier Mithra zum Schutz gegen Aéśma angerufen wird.

Das Wort draoma hängt entweder mit Sskr. dru druniöti laadere, oecidere, oder mit dru currere (caus. adraegati) zusamen. Der Dämon Vidiktus ist wohl mit Açtō-vidhötus Farg. V, 8 identisch, über welchen Spiegel p. 105 zu vergleichen ist. Vidiktus kommt noch Farv. V. 11, 22, 28, wie es scheint, mehr als Appellativum vor; statt eid. findet sich Yaçn. LVII, 25 auch die Variante eithdütaof, während umgekehrt Farg. V, 8 einige Hss. eitdelus bieten (Spiegel V. L. p. 225) statt eitdefus; letzteres ließe sich von Sskr. dhu erschüttern ableiten, allein da im Zend a und o nach gewissen Lautgesetzen wechseln und die Aspiration des d von dem o herrührt, so sind beide Worte eitdatus und eithhöus von Sskr. dd, dö dieidere, destruere abzuleiten.

A&sma erscheint also hier in Begleitung des Todes und einer dämonischen Kraft, welche durch Auflösung des Leibes den Tod bewirkt, wodurch er selbst als Hauptrepräsentant der zerstörenden und tödtenden Gewalt des Anrò-Mainyus bewurkundet ist. Dies wird bestätigt durch Farv. X. 138, wo der Genius des Fradakhsti angerufen wird: patitistätte atémahé hhreidraos atémó varedhämac dreatām patitistätte atémā-kartakh tabaśanhói; "zum Widerstäund gegen Atéma mit verwundender Lanze und der Aésma-mehrenden Gewaltthätigen, zum Widerstand gegen den von Aésma gezogenen Hals"; und durch Zam Y. 95, wo gesagt ist, daß Aésma sich vor

den Freunden des Çaośyãç, des Bewirkers der Auferstehung, fürchtet,

Wir lernten schon oben Çraośa als den Gegner des Aéśma kennen und er ist ausdrücklich als solcher Serosh Y. 15 bezeichnet, wo es heißet: yim dathat ahuró masdað aíaæa atémalk khrvidraos hamaéçtarem: "welchen geschaffen hat Ahura-Mazda, der Reine, zum Zerstörer des Aéśma, des Lanzenverwundenden". Craośa ist der Repräsentant des Offenbarungswortes und seiner Verbreitung und des Gehorsams der Gläubigen gegen dasselbe, daher sein Name: der Hörer; er beschützt durch das h. Wort alle Geschöpfe und bewahrt sie gegen die Anfälle des Geistes der Zerstörung. Er ist der moralische Bekämpfer des bösen Aéśma, während seinen höchst merkwürdigen Gegensatz mehr auf dem physischen Gebiet Haoma bildet.

Dies ist ausgesprochen Yacn. X, 8: vîcpê zî anyê madhaonhô aêsma hacañtê khrvîdrcê dat hê yê haomakê madhê asa hacaitê urodemana rėngaiti haomahė madho; dasselbe Ashi Y. 5, nur steht nach hacaite mit Weglassung des Uebrigen: quepaithe asaya vanhuya. Neriosenh übersetzt: viçvah yatê anya vidyah krôdhenáclistá himsácastrena tatak sá yá húmasya vidyá punyená clistà pramodinà. Karyam punyam manusyanam pramodena dhattè laghvî 1) humasya vidya na kimcidapi bharita ityarthak. Der Sinn ist: "alle andere Heilkunden sind von Aêsma gefolgt, dem Lanzenverwundenden: des Haoma Heilkunde aber ist von der Reinheit gefolgt, der erfreuenden; leicht ist des Haoma Heilkunde." Das Wort madha, welches N. mit vidud giebt und das sich weiter nicht findet, kommt von der Wurzel madh (vîmadh Farg. VII, 38), welche Burnouf (Etudes p. 37) mit mederi, μήδομαι zusammengestellt hat; der Begriff vidya Wissenschaft, den Neriosenh giebt, mus also hier im speciellen Bezug auf Heilkunde gefasst werden.

So werden also alle andern Heilmittel dem Aésma, dem Zerstörer, zugeschrieben; die einzige wahre Arzenei bietet Haoma, dessen Eigenschaft als Zubereiter der Leichname zur Auferstehung wir hier besonders ins Auge fassen müssen.

Nach dem Gesagten ist Aêsma der Hauptgenosse des Teufels, der böse Geist der Begierlichkeit und des Zornes, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mit diesem Wort übersetzt N. réngaiti, was auch der Wurzel nach (da das Zend kein l kennt) mit laghu identisch ist.

Gegensatz der Reinigkeit und des gläubigen Gehorsams, der Zerstörer der Leiber, der Urheber aller schädlichen Mittel, der mit seiner Lanze die guten Geschöpfe vergewaltigt.

In genauer Uebereinstimmung mit den Urtexten giebt uns auch Bundehesch p. 67 an einer Stelle, die leider nicht vollständig ist, da ein Blatt fehlt, welches höchst wahrscheinlich Einiges über die Dämonen enthielt und vielleicht desswegen ans dem Codex gerissen worden ist. Der Schlus einer Auseinandersetzung über die Dämonen ist noch vorhanden: "Tarmat Dir ist der Unhold (druć) des Stolzes, Mitukht (Lüge) Dir der Unhold des Ganâminui, Arask Div der Unhold der Rache und des bösen Auges (vergl. Ardib. Y. 8) und sie sind Helfer des Kasm Div, wie gesagt ist: sieben Kräfte sind dem Kasm gegeben, womit er die Geschöpfe mindert. Die Kianischen Helden in ihrer Zeit tödten von diesen sieben Kräften sechs; eine bleibt; wo Lüge stirbt, bleibt Neid und Kasm kehrt Alles von unten nach oben: wo Kasm ist, da vermindert er viele Geschöpfe, da macht er vielen Schaden, er richtet alle seine Aufmerksamkeit auf die Geschöpfe Ahura's. Die Kianischen Helden sind wegen der Uebelthaten des Kasm offenbarer geworden, wie gesagt ist: Kasm krvidrus wurde bekämpft." Dann folgt eine Schilderung von zwei Div's: Vzis und Ida, wovon der erste die Seelen der Verstorbenen an die Pforten der Hölle führt und wahrscheinlich der Vîzareśa Farg. XIX, 29 ist, der letztere aber die Menschen beim Essen versucht - sie stehen beide in keiner näheren Beziehung zu Kasm.

Betrachten wir nun den Asmodäus (משמיות) der Juden. Er ist im Buche Tobias als die Ursache des Todes der sieben Bräutigame der Sarah erwähnt; III, 8. quoniam tradita fuerat septem eiris et daemonium nomine Asmodaeus occiderat eos mox ut ingressi fuissent ad eam. Dasselbe VI, 14 mit dem Zusatz im griechischen Texte: δτι δαιμόνιον qιλεί αἰττὴν, δ οἰν εδιναξιούδενα πλὴν τῶν προσαγόντων αὐτῆ. Dieser Geist heißt δαιμόνιον, πονγορον δαιμόνιον. Der Erzengel Raphael heißt den jungen Tobias (VI, 5) Herz, Galle und Leber des Fisches bewahren und giebt v. 8 als Grund davon an: Cordis ejus particulam si super carbones ponas, fumus çius extricat omne genus daemoniorum sice a viro sice a muliere. Und nach VI, 19 und VIII, 3 wird der Dämon durch jene Räncherung mit der Fischeber vertrieben und von Raphael in der Wäste gebunden.

Zu diesen einfachen Angaben des Buches Tobias, welche den Asmodäus als einen die Menschen namentlich in ihrem sexuellen Verhältnis infestirenden und tödtenden bösen Geist bezeichnen, der nur durch eine höhere geistige Gewalt gebunden werden kann, kommen sodann die Traditionen der Juden hinzu, wie sie bei Lightfoot (Horae Hebr. in Luc. XI, 15) und bei Eisenmenger (Entd. Judenth, I, p. 351 und p. 823) angeführt werden. Asmodäus heißt bei ihnen ein König der Damonen und wird mit Samael identifieirt, der, als Noah binging den Weinberg pflanzen, ihm zurief: "laß mich Theil haben an dir " (Beresch, Rabb. Fol. 70, 2), und Salomon zur Sünde antrieb. Dieser fängt ihn, um den Wurm Schamir von ihm zu erlangen; dann aber überlistet der Dämon den König, wirft ihn vierhundert Meilen weit in ein fremdes Land, während er sieh selbst auf seinen Thron setzt und bei seinen Weibern schläft. Diese Sage erinnert lebhaft an die Ueberwindung Yima's durch Dahâka, wie sich überhaupt die orientalischen Legenden von Salomo und Dschemschid vielfach berühren.

Die auffallenden Aehnlichkeiten dieses Asmodäus mit dem Aêśmô daêva 1) der Zendtexte, sowohl dem Namen, als auch der Sache nach, würden indessen allein noch nicht berechtigen, beide zu parallelisiren, wenn nicht noch andere höchst wichtige Umstände hinzuträten. Ich meine Zeit und Ort der Geschichte des Buches Tobias. Die Zeit ist die des assyrischen Königs Asarhaddon, jene denkwürdige Periode des siebenten Jahrhunderts vor Christo, welche dem Falle Ninive's vorausging und in welche die Entwicklung der medischen Macht fällt. Wir haben aber oben gesehen, wie schon in diese Zeit die Blüte des zarathustrischen Wesens gesetzt werden muß. Der Ort ist Medien und zwar die Städte Ekbatana und Rages 2); erstere wird in den griechischen Versionen der Wohnsitz des Raguel und der Sara geuannt (und wohl nur durch eine Verwechslung in der lat. Uebersetzung III. 7 Rages). Rages dagegen mit dem Beinamen Medorum, im Gr. Payai oder Paya της Μηδίας, der

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ich maß hier hemerken, daß ich die Zusammenstellung deim-deiden in den Texten nirgends gefunden habe, was als Argument gegen die Parallele mit Asmodius angeführt werden könnte. Allein mit jedem speciellen Dämonennamen plegt sonst häufig das allgemeine deien verbonden zu werden; und Bundehesch, 67, 68 ist Kam von dem semtlischen Homonopyn für Deiew wirklich begleitet.

<sup>2)</sup> Vergl. Reusch, das Buch Tobias p. 28.

Wohnort des Gabelus, ist die berühmte und alte Stadt, die bereits in der Bisituninschrift (II, 71 und III, 2) einer medischen Provinz Raga den Namen gegeben hat; neben dieser Provinz wird sodann Haqmatana (Ekbatana) genannt. Aber auch im ersten Fargard des Avesta kommt Raga als zwölfter Segensort vor 1), Farg. I, 16 raghām thrizantûm, das dreiburgige Raga, wie sich denn nach Ritter VIII, 1 p. 598 in den Trümmern von Rei noch Spuren dreier Citadellen finden sollen. Die parsische Tradition und alle bisherigen Erklärer halten diesen Ursitz magischen Wesens mit dem medischen Rhaga für identisch. Kiepert (über die geogr. Anordnung der Namen arischer Landschaften im ersten Farg. Sitzungsber. der philos, hist. Kl. der Berl. Akad. Dec. 1856 p. 633) aber bestreitet die Identification und will dieses Raga in Payav oder Payala des östlichen Parthiens suchen. So lange aber nicht die zwingendsten Gründe vorhanden sind, werden wir von der Tradition nicht abweichen, welche so stark ist, daß Manche selbst Zoroaster als von dort abstammend ansahen, wie die Huzvaresch-Uebersetzung versichert, welche die drei Burgen auf die drei Kasten der Priester, Krieger und Ackerbauer bezieht. Möge nun darüber wie immer geurtheilt werden, so viel bleibt gewiß: bei der Rolle, welche der Alburz im Avesta spielt, muß uns grade diese Gegend von Medien, die zu seinen Füßen liegt, als eine ächt zarathustrische gelten.

Und nun zum Schluß: es wäre gewiß einer der seltsamsten Zufülle, wenn der Aĉésmô-daèva der Zendschriften und der Asmodäus des Buches Tobias dennoch zwei verschiedene böse Geister wären, obgleich Namen und Wesen des Dämons, sowie Zeit und Ort der religiösen Vorstellungen merkwürdig zusammen stimmen. Sind sie aber identisch, wie ich überzeugt bin, so ziehe ich daraus die Folgerung, daß der über ninivitische und medische Zustände wohl unterrichtete Verfasser des Buches Tobias, der offenbar aus Familienquellen schöpfte, für das sie-

<sup>1)</sup> Das Unbell, welches der bies Feind an diesem Segensort hervorbringt, its grofer Ungalaus. Die drankeln Werte soldstehle dag under einhalten eilelicht den georgraphische Bestimmung, die ich nicht entsifern kann. Haug will auch Yagne, KIX, 18 in repda caratiskarie die Statt-rapha erkennen. Bogals Könnte dort, wie rogit in der Zeile voraus, Ordnung bedenten und dem Lat. Ize entsprechen. Jedenfalls wird es nur von der Provinz dödgeys) Raga (Physarz), heich von der Statt ventanden werden können. Wäre diese Deutstag richtig, so hätten wir Rhagiana als ein zuräthstirkebes Laud per ensieration zu betrachten.

bente Jahrhundert die ganz speciell in den zarathustrischen Kreis gehörige Vorstellung von den Dämon Acsma bezeugt, während umgekehrt das Vorkommen des Asmodäus in den Zendschriften ein Zeugniß ist für die riehtige Kenntniß, die der Verfasser des Buches Tobias von dem damaligen Medien hatte.

Ich habe hier zwei Einwendungen zu begegnen. Man könnte zuvörderst Anstofs daran nehmen, daß die h. Schrift mit den Zendtexten im Namen eines Dämons gleich lauten soll. Hierauf ist zu entgegnen: Kein Volk der alten Welt hat mit der Offenbarungslehre von den bösen Geistern in Bezug auf ihre Existenz. Natur und Schädlichkeit so übereinstimmende Anschauungen gehabt, als die Medoperser. Die im Exil zu Ninive und in Medien befindlichen Israeliten konnten desshalb in diesem Punkte (nicht so in der Lehre vom dualistischen Gegensatz der beiden Urwesen) mit jenen, unter welchen sie lebten, fast harmoniren. Wenn daher durch die öffentliche Meinung unter Juden und Magiern der Tod der Freier Sarah's einem dämonischen Einfluss zugeschrieben wurde, so lag es sehr nahe, dem Dämon jenen Namen zu leihen, der unter der Gesammtbevölkerung gäng und gebe war. Hat sich ja doch der Heiland selbst zur Bezeichnung eines Dämons des populären Namens Beelzebub bedient, welcher ursprünglich einen Götzen der Ekroniter, den Fliegengott, bezeichnete.

Der zweite Einwurf ist: das Buch Tobias sei so spät, daß es keinen Beweis für die Periode liefern könne, in welche seine Geschichte fällt. Es ist nicht dieses Ortes, die Zeit der schönen und wichtigen Schrift zu untersuchen; sie enthält aber nach meiner wiederholten Untersuchung nichts, was nicht in iene Periode vollkommen paste, und hätte später schwerlich mehr ohne Anachronismen geschrieben werden können. Die rationalistischen Erklärer haben Anstofs genommen an den darin herrschenden Vorstellungen von Engeln und Dämonen und ihrer Wirksamkeit; und es ist wiederum nicht dieses Ortes, sie dogmatisch zu erörtern. Man wird aber doch nicht läugnen können, daß grade an den Localitäten der Erzählung solehe Vorstellungen herrschend waren und somit letztere nicht gegen das Alter des Buches angeführt werden dürfen. Dass die Väter des zweiten Tempels das Buch, von welchem ohne Zweifel eine chaldäische Urschrift existirte, nicht in den Canon

sufnahmen, mochte wohl seinen Grund darin haben, weil die in alten Bunde vorhandene, aber doch mit einer frommen Scheu mehr verhüllte Dämonologie hier zu offen hervotrat, als daß man dasselbe zur Lesung Aller für geeignet hielt. Auch mochten jene, die selbst die geistigen Geshern des Bxils erlebt hatten, grade in der Verwandtschaft mit medopersischen Vorstellungen etwas Bedenkliches finden, was für die christliche Kirche wegfällt.

## Zweites Capitel.

## Die magische Tradition.

Zur Beantwortung der Frage, in welche Zeit die Parsen sibst Zarathustra estzen, ist es nöthig, ihr chronologisches System, wie es vorzüglich Bundehesch darstellt, näher zu betrachten. Hierbei diene uns das XXXIV. Capitel dieser Schriftzum Ausgangspunkt, welches folgendermäßen lautet:

"Ueber die Berechnung der Jahre, Die Zeit besteht aus zwölftausend Jahren. Es ist gesagt in der Din: Dreitausend Jahre war der geistige Bestand (xrious): eine Schöpfung, die unbeschädigt, unwandelbar, unergreifbar war. Dreitausend Jahre war Gayomart mit dem Stier in irdischem Bestand; als vorüber waren sechstausend Jahre ohne Widersacher, kam Hazar (Tausend) der Herrschaft von Krebs, Aehre und Löwen, das sind dreitausend Jahre. Als dann die Herrschaft an die Wage kam, da lief der Widersacher herein und Gayumart lebte in seiner Feindschaft dreißig Jahre. Nach diesen dreißig Jahren sind Meśia und Meśianah aufgewachsen: fünfzig Jahre war es, dass bei ihnen das Verhältniss von Frau und Mann nicht war. Dreiundneunzig Jahre. Tahmuraph dreissig Jahre, Gim, bis die Gnade von ihm wich, sechshundertundsechszehn Jahre und sechs Monate, Hierauf war er hundert Jahre in der Verborgenheit. Dann kam das Tausend der Herrschaft an den Scorpion und Dahâk machte tausend Jahre. Dann kam das Tausend der Herrschaft an den Centauren, Fritun fünfhundert Jahre. In der Zeit der fünfhundert Jahre des Fritun (ist einbegriffen) Airic mit zwölf Jahren, Manuscihr hundertundzwanzig Jahre. In die Zeit der Herrschaft des Manuscihr

10\*

(ist einbegriffen), als er in der Gefangenschaft war. Frâçie (Afrasiab) mit zwölf Jahren. Zab, Tahmâçpa's Sohn, fülahre. Kikabât fünfzehn Jahre. Kikaus, bis er zum Himmel ging, fünfundsiebenzig Jahre; kierauf im Ganzen hundertundfunfzig Jahre. Kihuçruv sechszig Jahre. Kirurapp hundertundzwanzig Jahre. Kirustapp bis zum Kommen der Din dreißig Jahre, im Ganzen hundertundzwanzig Jahre. Vahuman Cpandit hundertzwölf Jahre. Hundi, die Tochter Vahuman's, dreißig Jahre. Dârâi Cihrāzātān, das ist Vahuman, zwölf Jahre. Darāi Cihrāzātān, das ist Vahuman, zwölf Jahre. Darā des Dārā Sohn, vierzehn Jahre. Skandar Arumak viezehn Jahre. Die Askaniden, in unbeständiger Herrschaft, Namen tragend, zweihundertundsvierundsechszig Jahre. Die Sassaniden vierhundertundsechszig Jahre. Dann kam die Herrschaft an die Tazier (Arnber).

Diese Stelle bedarf einiger erklärenden Bemerkungen. Die Aufeinanderfolge einer geistigen Schöpfung und einer noch ungetrübten irdischen, als der erste Mensch mit dem Urstier lebte, ist ächt und durch die Zendtexte beglaubigt, wo öfters von der mainyava cti neben der gaêthya cti die Rede ist; z. B. Visp. II. 4. wo Abura, der Herr und Meister, mainvaoyao ctôis, Zarathustra, der Herr und Meister, gaêithyayaö çtôis genannt wird. Bundehesch hat selbst die Ausdrücke mainyava und gaethya beibehalten und cti mit dhuimnnsn übersetzt, welches Zeitwort auch sonst dem altbaktr. ctd entspricht; vergl. Spiegel Huzv. Gramm. § 106. Die Epitheta, welche der geistigen Schöpfung beigelegt werden: amuitar arubak agriftar finden sich auch Bund. p. 2, 15, welche Stelle überhaupt zu vergleichen ist; amuitar entspricht dem Zendischen amuyamna, vergl. Farv. Y. 35, 133; Ashi Y. 17; Zam Y. 74. - 1, 20 ist offenbar apatidrak zu lesen, wie p. 5, 4. Dies erhellt auch aus Modimil (Journ. As. 1841 T. XI, p. 148) nach Mohl's Uebersetzung: "Dieu créa d'abord un homme et un taureau, qui vécurent sans éprouver de mal pendant trois mille ans dans les régions supérieures du monde; c'étaient les milliers d'années, qui appartenaient aux signes du Bélier, du Taureau et des Poissons. Ensuite ils restèrent sur la terre d'autres trois mille ans sans souffrir des peines et des désagréments; c'étaient les milliers d'années des signes de l'Ecrevisse, du Lion et de la Vierge." Offenbar fehlt, was hier gesagt wird: dass jenc dreitausend Jahre überirdischer Schöpfung den Zeichen des Widders, des Stiers

und der Fische entsprechen, im Text des Bundehesch, dessen wahrscheinlich nur von Abschreibern herrührende Lückenhaftigkeit wir sofort öfters bemerken werden. So werden nach den dreifsig Jahren Gayumart's die vierzig Jahre ausgelassen, welche zwischen seinem Tod und dem Aufsprießen der Reivaspflanze verflossen sind und die Bundehesch p. 33, 8 selbst angiebt; so werden drejundneunzig Jahre ganz ohne Angabe einer Regierung oder Lebensdauer gesetzt, während Modjmil sagt: das erste Kind des Masia sei nennzig Jahre sechs Monate vor Huseng erzeugt; so wird letzterer, welchem Modimil (l. c. p. 147 und p. 278) und Gamaco-Nameh bei Spiegel (Parsi-Grammatik p. 192) vierzig Jahre geben, ausgelassen, währen der doch p. 77, 4 ausdrücklich erwähnt wird und in der Berechnung gar nicht fehlen kann - p. 81, 12 ist statt Tumacpan wohl Tumâcpân zu lesen. Zub ist nach Modjmil l. c. p. 158 der Enkel Manuscihr's, von dessen ältestem Sohne Thamâcp. Modjmil schiebt zwischen Manuscihr und Zub (Zab) noch Newder ein mit sieben Monaten und giebt dem Zab nur drei Jahre; dagegen steigert dieses chronologische Werk im Einklang mit Firdusi die Regierungsjahre des Kabât auf hundert Jahre. Das Wort p. 81, 15, welches sich l. 16; p. 78, l. 4 und vielleicht p. 77, 7 wiederholt, wird von Spiegel Huzv. Gr. § 151 fin. besprochen: es entspricht z. B. Farg, VIII, 220, dort mit vorgesetztem nnn, dem Zendischen hahat. Es muß hier: im Ganzen bedeuten. - p. 81, 19 ist wohl in dem Namen, welcher Alexander den Macedonier bezeichnet, k vor n zu setzen: Skandar.

Was die Beglaubigung dieser Zeittafel durch ältere Zendtexte bettig, so stellen diese, wie anderswo erwiesen wurde (Mithra p. 73 sqq.), beenfalls Gayumart an die Spitze des Menschengeschlechtes. Ueber Masia und sein Weib, über Çiahmak und Frävak etc. dagegen enthalten die uns vorliegenden Texte durchans nichts, da die von Anquetil dahin bezogenen Stellen bloß von den Menschen im Allgemeinen reden. Da aber das, was Bundelnesch p. 33 sqq. über den Ursprung der Menschen erzählt ist, ausdrücklich als aus der Din entnommen bezeichnet wird (p. 33, 5), so können wir es als sicher annehunen, daß sich solehe Texte zur Zeit der Abfassung des Bundehesch oder seiner Quellen noch vorfauden, welche nach den dürftigen Inhaltsanzeigen über den Inhalt der Nosks (vergl. Vullers Fragmente p. 18 sqq.) im 5., 16. etc. vorkommen konnten. Die

Aufeinanderfolge von Husing, Tahmuraf und Gim ist durch die Texte bestätigt; vergl. Ram. Y. 7-15. Zam Y. 28 und für Tahmuraf auch die Zeit seiner Gewalt, nämlich die dreißig Jahre, während welcher er den Teufel ritt, An andern Stellen dagegen folgt Yima unmittelbar auf Haośvanha. Die Gewalt Dahak's der aber noch durchaus als der Drache dargestellt wird, und seine Ueberwindung durch Fritun ist ächt und mehrfach bezeugt. Die Reihe: Yima, Thraêtaona, Manuscithra, Uzava (Sohn des Tûmâçpa), Kavi Kavâta, Kavi Uçadhana, Kavi Haoçrava, findet sich Farv. Y. 130 ff. verglichen mit Zam Y. 31-74, nur dass dort einige Glieder mehr eingeschoben sind, die man aber grade nicht als successive zu betrachten braucht. Rurâcp, als Vater des Vistâcp, giebt etwas entstellt den Namen Aurvat-acpa wieder, der Ab, Y. 105 als Vater des Vîstâcpa vorkommt. Des Vîstâcpa Sohn Cpeñtô-dâta wird Farv. Y. 103 genannt, die Spätern kennen ihn als Isfendiar, sein Sohn ist Vôhumanô oder, wie Bundehesch ihn nennt: Vahuman; des letztern Tochter Humai, die auch Cihrazat (vergl. Zend. cithrem asatayas Ab. Y. 78, 126; Farv. Y. 107) genannt wird, kommt Farv. Y. 139 unter den heiligen Weibern vor und zwar neben Hutaoça, der Frau des Vîstâçpa. Damit schließt die alte traditionelle Reihe.

Fragen wir nun nach dem Schlüssel dieser Berechnung der Jahre, so können wir eine gewisse systematische Gleichmachung der Perioden nicht verkennen, wenn wir von unten hinaufsteigen. Von Fritun an rechnet Bundehesch so:

| Fritun (m | it E | lins | sch | luís | d   | es | Air | ic) |     |    | 500 |  |
|-----------|------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|--|
| Manuscilu | (n   | it   | Ei  | nscl | ılu | ſs | des | Fr  | açi | c) | 120 |  |
| Zub       |      |      |     | ٠    |     |    |     |     |     |    | 5   |  |
| Kikabât . |      |      |     |      |     |    |     |     |     |    | 15  |  |
| Kikâus .  |      |      |     |      |     | ٠  |     |     |     | ٠  | 150 |  |
| Kihuçruv  |      |      |     |      |     |    |     |     |     |    |     |  |
| Kirurâçp  |      |      |     |      |     |    |     |     |     |    |     |  |
| Kivistâçp | (bis | Z    | ur  | Dir  | 1)  |    |     |     | ٠   |    | 30  |  |

1000 Jahre,

welches Jahrtausend die Periode des Centauren (Schützen) bildet. Gleich lang ist die vorhergehende des Unheils unter Dahäk und dem Zeichen des Scorpions, welche ausdrücklich als eine utd stausendjährige bezeichnet wird (p. 81, 8). Wir werden daher berechtigt sein, auch für die erste Periode von Gayumart bis Dahâk tausend Jahre anzunehmen, da ja dem Zeichen der Wage nicht weniger zugetheilt werden durfte, als dem Scorpion und Centauren.

Allein die specielle Berechnung, wie sie unser Text des Bundehesch giebt, passt hier nicht; sie lautet:

Gayumart nach dem Kommen des

| Widersachers .     |  |  |  | 30  | Jahre | _ | Monate, |
|--------------------|--|--|--|-----|-------|---|---------|
| Masia ohne Zeugung |  |  |  | 50  | 77    | _ | ,,      |
| Anonym             |  |  |  | 93  | ,     | _ | 77      |
| Tahmuraf           |  |  |  |     |       | - | 27      |
| Gim bis zum Fall . |  |  |  | 616 | 27    | 6 | 22      |
| Derselbe verborgen |  |  |  |     |       |   |         |
|                    |  |  |  | 010 | Labra | C | Monato  |

Es fehlen also, um das Jahrtausend zu füllen, 80 Jahre 6 Monate, welche sich aber von selbst ergeben, wenn wir die, wie oben gesagt, ausgefallenen vierzig Jahre Huśing's und die vierzig Jahre vor dem Aufsprossen der Raivaspflanze einschieben. Woher aber die sechs Monate? Ich denke daher, weil die Pflanze im Monate Mithra aufwuchs (Bundeh. p. 33, 9), welcher der siebente des Jahres ist; also gingen sechs Monate voraus, welche zu den obigen vierzig Jahren noch hinzugerechnet werden müssen.

Minokhard (Spiegel Parsi-Gramm. p. 167) weiß die Zeit der Herrschaft Gim's noch genauer: 616 Jahre 6 Monate 16 Tage. Und warum? weil die Raivasstaude am Tage Mithra des Monats Mithra erschien; der Tag Mithra ist aber der sechszehnte des Monates.

Endlich fragt sich, was die 93 Jahre ohne nähere Bezeichnung bedeuten? Wahrscheinlich sind es die Jahre Fravak's und Ciahmak's, die p. 77, 4 in der Genealogie ausdrücklich genannt sind und nicht unberechnet bleiben konnten. Da nun Bundeh. p. 37, 9 sagt, dass die Nachkommen Maśia's je im fünfzigsten Jahre zeugten und im hundertsten starben, so gäbe dies für die genannten zwei Urväter hundert Jahre; weil aber Masia sieben Paare zeugte, als deren letztes wohl Ciahmak (p. 37, 11) betrachtet wurde, so zog man von den Jahren dieses Urvaters sieben ab und rechnete für ihn nur 43, im Ganzen also 93.

| Die | richtige | Chronologie | des | Bundehesch | ist | demnach |
|-----|----------|-------------|-----|------------|-----|---------|
|     |          |             |     |            |     |         |

| Gayumart           | 30 Jahre - Monate, |
|--------------------|--------------------|
| Der Samen          | 40 , 6 ,           |
| Maśia              | 50 " — "           |
| Çiahmak und Fravâk | 93 " — "           |
| Huśing             | 40 " — "           |
| Tahmuraf           | 30 " — "           |
| Ġim                | 616, , 6 ,         |
| Derselbe verborgen | 100 " — "          |

1000 Jahre - Monate.

So haben vir also auch dieses Jahrtausend der Urweit zusammengebracht. Weil aber, nach dem Text des zweiten Fargards, Yima neunhundert ') Jahre herrschte, so mußten einerseits zur Ergänzung des Milleniums hundert Jahre der Verborgenheit des gefallenen Yima hinzugefügt, anderseits die ersten dreihundert Jahre (respect. 283 Jahre 6 Monate) auf jene Reihe urweitlieher Personen vertheilt werden, welche, wahrscheinlich anderer Sage und anderem theologischen Systeme entsprossen, mit der alt-arischen Legende von Yima dem Urmensschen verquickt wurden.

Zu demselben Ziele: dreitausend Jahre vom Anfang der jetzigen Welt (in ihrer Mischung von gut und böse) bis zum Gesetz zu ermitteln, führte arch die genealogische Reihe von Gayumart bis Zartust. Sie ist uns in den Capiteln XXXII und XXXIII des Bundehesch gegeben, deren Uebersetzung, von den nothwendigen Bemerkungen begleitet, deshalb hier ihren Platz finden muß:

Cap. XXXII. "Ueber den Samen des Geschlechtes der Kinnier: Huśing (Sohn) des Fravāk, des Çiahmak, des Masia, des Gayumart. Tahmuraf, Çpitur, Narēi, welchen man auch den Helden von Cin nennt, waren alle Brüder. Von Gim und Gimak, welche seine Schwester war, wurde ein Paar erzeugt: Mann und Weib waren die gesammte Erzeugung; Mirk und Vouru-zairi-casma hießen sie, wovon das Geschlecht weiter ging. Dieser Cpitur war mit Dahâk, als er Gim verwundete. Dieser Nari lebte auch nachher, man nennt ihn Çnçrgyāvan; man sagt: hätte er seine Hand hinein gethan, so hätte er alle Tage in Gesundheit zugebracht und alle Speisen rein gemacht.

<sup>1)</sup> Ashi Y. 30 spricht von tausend Jahren der glücklichen Herrschaft Yima's.

Dahak (ist Sohn) des Khrutáçp, des Zairigáw, des Virarcasni, des Táz, des Fravák, des Çiámak. Eg, die Mutter Dahák's, des Udaya, Bayak, Tambayak, Owokhm, Paiurvacçm, Gacwithwi, Driwai, Yaçka, Ganâmainyō. Fritun Acpiân; Çiák-turâ (Schwarzstier) Acpiân; Börturâ (Braunstier) Acpiân; Çaik-turâ Appiân; Çipi-turâ (Weifsstier) Acpiân; Gaff-turâ (Rettstier) Acpiân; Ramak-turâ (Heerdenstier) Acpiân; Vanra-eargesni (?) Acpiân; Gim Vivaghân, so daß sie, ungerechnet Acpiân Pur-turâ, zehn Generationen sind; jeder von ihnen lebte hundert Jahre, was tausend Jahre macht. Diese tausend Jahre waren die böse Herrschaft des Dahák. Von Acpiân Purturâ wurde Fritun erzeugt, welcher der Rächer des Gim heißt, und die ganze Nachkommenschaft waren Barmâyun, Katâyun, Fritun, welcher von ihnen der frömmste war.

Bei Fritun angelangt, wollen wir eine rückblickende Pause mehen. Vor Allem ist zu bemerken, daß der Text dieses Sückes sehr dunkel und zum Theil schon deſawegen erederbt ist, weil die unseilgen Transseriptionen der Eigennamen in Zendbuchstaben stattgeſunden haben, welche die Mehrzahl derselben unkenntlich und unheilbar macht. Auch ist auf einzelne Zage der Urgeschichte angespielt, von denen wir keine weitere Kunde haben.

Ueber Tahmuraf wird an einem andern Ort die Rede sein. Die Stammtafel läfst es ungewifs, ob sie ihn als Sohn des Huśing bezeichnen wollte. Hamza macht ihn wie Modjmil zu einem Sohn Vivanhao's, der selbst Enkel Haosyanha's genannt wird. Zwei Brüder werden ihm gegeben, Cpitur und Ars oder Aris, der Held von Cin, von dem in den Urtexten nichts vorkömmt. Es wäre jedoch auch möglich, an beiden Stellen nars, naric, narizk zu lesen und diesen Namen mit dem Narêi Vivañgan p. 69 zu identificiren, der wiederum dem Aosnara Farv. Y. 131 gleich sein dürfte; sein Beiname pourugira der langlebige findet in unserer Stelle des Bundehesch seine Erklärung. Vergl. Sskr. gira schnell, lebhaft. Afr. Zart, heist es: sei pôuruģirô wie Aosnara. Dies Aosnara oder Aosnara scheint mir aber: den unsterblichen Menschen zu bedeuten, aos ist wohl = Huzv. ahus unsterblich, es ist a + aoś. - Vom erstern aber wird gesagt, er sei mit Dahâk gewesen und habe den Gim verwundet. Dies beruht auf einem Zendtext Zam. Y. 46, der neben Daháka cpityurem yimô-kerentem erwähnt. So

wie nun Dahak in der späteren parsischen Version der Ursage aus der teuflischen Schlange ein Tyrann Irans geworden ist, so müssen wir auch in Cpityura einen Dämon vermuthen, der uns aber sonst nicht weiter bekannt ist. Uebrigens schimmert die Ursage auch noch durch die Stammtafel Dahak's durch. wie sie Bundehesch giebt; seine Mutter wird nämlich durch zehn Glieder auf Ganamainyô oder Ahriman zurückgeführt; so viel wir von den entstellten Namen entziffern können, sind es lauter ahrimanische Uebel: Eg erinnert an asis oder ithyego; bayak Furcht; in tambayak ist vielleicht die erste Sylbe temô Finsternis; pairiurvaecma Umherschweifen, vergl. Bahr. Y. 56, wo daêma pairiurvaêcayêiti vom Umhüllen, Blenden des Gesichtes gebraucht ist; driwi (so ist wohl zu lesen) Bettel; yacka Siechthum; owokhmi ließe sich auf N. Pers. awihten hängen zurückführen; gazwi thwi könnte getheilt werden und gazwi statt kacri Kleinheit, thei statt daiwi stehen, wie auch Farg. II, 29. XIX, 43 W. driwis, daiwis und kaçvis nebeneinander folgen. Auffallend ist, dass an letztgenannter Stelle ebenfalls zehn ahrimanische Zeichen genannt werden, die sich auch zum Theil Aban Y. 92-94 wiederholen. Damit ist die Notiz aus Modimil, J. As. l. c. p. 156, zu vergleichen: Les Persans lui (Dahák) ont donné le nom de Deh ak (les dix maux), parcequ'il a introduit dans le monde dix maux et coutumes cruelles, comme la torture, la pendaison et autres actes hideux, car ak signifie le mal, la calamité. Es ist hieraus offenbar, dass diese mütterliche Genealogie Dahâk's ihn lediglich als den Inbegriff aller ahrimanischen Uebel, als eine teuflische Ausgeburt kennzeichnet. Dahin zielt auch Anquetils Uebersetzung: de la mère de Zohâk sont venues dix hontes, (Zohâk) qui est la honte même, plein de crainte, qui déchire, livré au pêché de l'envie inspiré par Ahriman. Diese Genealogie findet sich auch in Ulemai-Islam p. 6 ed. Mohl, wo die zehn häßlichen Fehler in Bezug auf Zohak angegeben werden und zwar: 1) munkiri Verlängung, 2) Kleinheit, 3) Ungerechtigkeit, 4) Schamlosigkeit, 5) Vielfresserei, 6) Böszungigkeit, 7) Lügensprechen, 8) Uebercilung, 9) Feigheit und 10) Unverstand. Vergl. Vullers Fragm, der Rel. Zor. p. 57. Es ist am Tage liegend, wie hier in modernerer Auffassung die Begriffe abgeschwächt sind. Einige, wie Kleinheit, Lügensprechen (Betrug) lassen noch die entsprechenden Begriffe im Zend: kaçvi, daiwi erkennen: die

Schamlosigkeit möchte am ersten mit pairi urvademi zusammen timmen. Hamzah II, p. 22: Pieraspes Deh ao sive qui decem seelera in terra commisti, quae commemorare hujus loci non est: deh enim decem, ac seelus denotal. Denominatio summum vituperium continet; in arabicum eero sermoem translala, summae luudis significationem nacta est, cum Deh ac mutatum sit in Dhahac, sicuti in libris Arabicis scribitur. Verum ejus nomen est Piveraspes filius Arvendaspis, fili Ricacen, fili Madeh Sareh, fili Tadj, fili Firval, fili Siamec, fili Maschi, fili Cajumrathis.

Fritun ist nach Bundehesch ein Abkömmling Gim's im zehnten Gliede.

Herbelot II, p. 467: Feridoun—était fils d'Apiten ou Alkien, Frince qui descendait de la lignée de Giamschid; b. p. 469: Cet Auteur (du Tarikh Cosideh) dit que Feridoun étoit petit-fils de Giamschid; b. p. 470: — Khondemir — dit que Feridoun était fils d'Aktien et non d'Apiten.

Die väterliche führt ihn durch Khrutaco, Zainigaw oder Zairigâw und Virarcesn auf Tâz zurück, den einen der Söhne Fravâk's, den Stammvater der Araber. Khrutaçp heißt im Modimil: Nedasp oder Arvendasp und wird Minister des Tahmurasp genannt, der das Fasten und den Gottesdienst eingeführt habe '). Ich vermuthe, dass Khrutacp nur eine Verstellung von Aurvat-acpa ist, also so viel als Rurâcp (natürlich ohne Identität der Personen), während in Nedasp die erste Sylbe weggefallen ist. Zairigaw 2) wurde Gelbkuh oder Gelbhand bedeuten. Aus Virarcesni macht Modjmil: Beiadsereh; der Name ist seiner Endung nach dem des Acpian Vanracargeśni ähnlich. Tâz kommt meines Wissens in unsern Urtexten nicht vor; denn Dåhinam Farv. Y. 144, verglichen mit Dåi Bundeh, p. 38, 5 sind die Daher; vergl. M. Niebuhr Assur p. 183; Herod. I, 126. Der Namen ist mit N. Pers. tdziden vagari, mit Zend tac strömen, laufen zu vermitteln und bedeutet: Nomaden; über die Tagika's s. Burnouf, Etud. p. 187.

Uralter Stammeshaß zwischen Persern und Arabern, durch die mahomedanische Eroberung gesteigert, scheint mir die Ursache dieser Zurückführung des Dahâk auf den Stammvater der

<sup>1)</sup> Firdusi nennt ihn: Schidasp; Hamza: Jadasp.

<sup>2)</sup> Hamzah T. II, p. 22: Piveraspes filius Arvendaspis, filii.

Araber zu sein. Höchst merkwürdig ist es aber dabei, daß Dabäk, der bis zum Ende der Welt gefesselt bleibt und, dann seine letzten Gräuel verübt, grade so als arabischen Ursprungs gedacht wird, wie man den Antichrist von Ismael ableitet.

Ueber die Verbindung Gim's mit seiner Schwester Gimak haben wir keine ursprünglichen Texte; sie werden uns aber reichlich durch den vedischen Mythus von Yama und Yami ersetzt. Was über ihre Nachkommen gesagt ist, ist sehr dunkel; ich nehme l. 7 das erste Wort für das oben besprochene 173228.

Acpian ist offenbar der unten erwähnte Vanracargeśni Acpian. Der letzte Theil des Beinamens zarcism ist klar; was aber aus mirk (mdrk) und vzisvak 1) zu machen ist, weiss ich nicht. Anquetil giebt das Ganze mit: Ainsi vint la mère d'Athvian, appellé Zajanéh Zargheschem. Allein es müssen unstreitig zwei Namen angegeben sein, wie der Plural des Verbums beweist; mdrk für Mutter ist sonst im Bundehesch nicht vorkommlich, und unten ist keine Spur, dass Açpian nur durch die Mutter von Gim abstammt, da er unmittelbar sein Sohn genannt wird. Uebrigens ist zu bemerken, wie treulich Bundehesch den Ursprung Yima's von Vîvanhaô bewahrt hat, und wie, wenn er denselben auch an Tahmuraf anreibt, er ihn doch nicht einen Sohn desselben nennt. Was Modjmil I. c. p. 155 über die Nachkommen Gim's sagt (il eut de Peritchehreh, fille du roi du Zabulistan, un fils nommé Tour; et de Mahenk, fille du roi de Madjin, deux autres appelés Betonal et Humayoun. Ce dernier eut pour sils Abtin le père de Feridoun. Les noms de ces fils étaient selon une autre tradition Fanek et Nounek; und p. 157: Feridoun fils d'Atfial, fils de Humayoun, fils du roi Djemschid; sa mère était Ferireng) und was p. 280 von weiteren Kindern Gim's in Indien erwähnt ist, vermag ich mit Bundehesch nicht in Einklang zu bringen.

Die Geschichte von der Verwundung Gim's ist äußerst unklar: ich finde in den Zendtexten nur eine Anspielung darauf Farg. II, 7 W., wo die Huxaresch-Uebersetzung die Worte: mößu tat paiti akeremaaj aośahlaj hra hisea auf den Verlust der Unsterblichteit Yimis's bezieht.

<sup>1)</sup> Vielleicht ist zaak zu lesen, was p. 17, 7; p. 44, 18; p. 53, 11 im Sian von Größe vorkömmt. Zarezim könnte == zairicassa sein; sansa aber == zaund dieses = zaak, so als also der Name einmal zum Theil übersetzt wäre.

Doch wir gehen weiter: das Haus des Fritun stammt also nach dieser Genealogie von Gim, was die Urtexte wenigstens insofern bestätigen, als sie Fritun immer unmittelbar nach Gim stellen. Ich sage: Haus des Fritun, weil die Urtexte sich stets dieses Ausdrucks bedienen: vîçô áthwyânôis vîçô çûrayaô Ab. Y. 33; Zam Y. 36; Ram Y. 23; Ashi Y. 33, 35; Gosh Y. 13; Yacn, IX. 7. Thraêtaonô áthwyanô Farv. Y. 131. Athwianô oder Huzv. Acpian ist Familienname, welchem dann ein Beiname zur Bezeichnung der einzelnen Familienglieder beigefügt wird. Der Vater Fritun's, Acpian Purtura (p. 78, 1 u. 3), ist nicht identisch mit Acpian Bortura (p. 77, 18; bar wohl gleich babhru), theils weil ersterer, wie ausdrücklich bemerkt wird, nicht in die zehn Generationen eingerechnet ist, theils weil sein Name Zendisch Põuru-gawo lautete, was Visht. Y. 2 als ein Prādicat Âthwyân's vorkömmt. Die Urtexte bestätigen also eine Reihe von Athwianiden und ich zweifle nicht, dass auch die zehn Generationen ächt sind. Um letztere aber auszufüllen, reichen die Namen des Textes des Bundehesch nicht hin; denn es sind nur acht Athwianiden genannt, und Gim oder gar Vivangan können wir doch nicht wohl zuzählen; vielleicht sind einige von den Stierfarben ausgefallen, die Bund. p. 30, 6 vorkommen: aschfarbig, roth, gelb etc.

Die auch bei Firdusi genannten Brüder Barmäyun und Katäyun klingen im Schluß ihres Namens an den oben angeführten Vater Abtin's, Humayun an.

Ucber die Generationen von Fritun an fährt der Text weiter fort:

"Von Fritun wurden drei Söhne erzeugt: Çalm und Tuz und Airic. Von Airic wurde eine Tochter und ein Paar erzeugt: Zwillingssöhne, Namens Vanitar und Anactokh; die Tochter war Ganga. Çalm und Tuz tödteten den Airic und seine unglücklichen Söhne, die Tochter brachte Fritun in die Verborgenheit. Von dieser wurde ein Paar (eine Tochter?) geboren; und als jene es erfuhren, tödteten sie die Mutter. Dieses Paar brachte Fritun in die Verborgenheit bis zum zehnten Geschlecht, Als Manushursit....................) fiel.

י) [Der Text des Bundehesch bietet כלן היינין, was kaum ctwas Anderes heißen kann, als: auf die Nase. Das Wort אינים = neup. אינים אונים 
(Von) Manushursit (Vini), der Schwester, wurde Manusqarnar; von Manusqarnar: Manuschr erzeugt, der Çalm und Tuz tödtete zur Rache des Airic. Von Manuschr wurden erzeugt: Fris, Nödar und Durach. Also: 1) Manuschr, 2) Manusqarnar, 3) Manusqarnak, 4) Kamämçozak, 5) Butārak, 6) Thritak, 7) Bītak, 8) Frazusak, 9) Zusak, 10) Fraguzak, 11) Guzak, 12) Airic. 1) (Afrasiab) (war Sohn): 2) des Pseg, 3) des Zachdim, 4) des Turk, 5) des Çpačnacp, 6) des Durosap, 7) des Turc, 8) des Frachach (Thractaona). Er (Afrasiab) und Garpévaz Kīkadānanavand und Agrérad waren alle drei Brider."

Die drei Söhne des Fritun kommen in unsern Zendtexten nicht vor, wohl aber Stellen, welche sie voraussetzen. So heißt es Fary, Y. 131: manuscithrahê airuavahê, was nichts anderes bedeuten kann, als Manuscithra den von Airya abstammenden. Der Name dieses Stammvaters der Iranier war also Airya, das angehängte c des Bundehesch ist wie das bei Turc, Fracic etc. Deutlich kennbar sind die Söhne Fritun's in der Völkeraufzählung Farv. Y. 143 (vergl. Bund. p. 38, 3): airyanām daqyunăm, tûiryanâm d., çairimanâm (vergl. Visht. Y. 56) d., çâininăm d., dâhinăm d., wo die beiden letzten Namen auf die Sinesen und Daher zu beziehen sind, die drei ersten aber uns Airya, Tûirya oder Tûra und Cairima als die ächten Formen der Namen der Söhne Thraêtaona's voraussetzen lassen. Tüirya kommt Ab. Y. 54; tûra ebendaselbst 73; Farv. Y. 56; tura Ashi Y. 54 vor. Die Huzv. Form tuz ist wohl aus turc gekürzt. Cairima und seine Nachkommen sind die semitischen Bewohner Vorder-Asiens und die Solymer; s. Knobel Stammtafel p. 231; Näke zu Chorilus. Von ihnen sagt Bundeh. p. 51, 18, dass der Tigris bei ihnen entspringe und in Hucictan ins Meer fließe, und p. 38 ad marg, werden die Carm mit Arum identificirt.

Die Tochter des Airic, Ganga, ist mit Guzak offenbar identisch; so heißet aber auch Hußing's Weiß Bundeh. p. 38, 1. Die Namen der Söhne sind sehr zweifelhaft, und über die ganze Geschichte von Fritun bis Manuschler schweigen unsere Texte; nur Aosuara der langlebende, Farv. Y. 131 und Afrin Zart. 2, Könnte vielleicht mit Manusqarnar identisch sein. Zu Frazusag und Zusäk vergl. Zam Y. 42, Zusta und Fräzusta. Modjmil (1. c. p. 158) giebt aus der Chronik von Thabari folgende Genealogie:

Minoutchehr fils de Meßier, fils de Witrek, fils de Scherouseng, jis d'Irak, fils de — —, fils de Ferseng, fils d'Ischek, fils de Fergousek, fils d'Iredj, fils du roi Feridoun. Bei Anquetil II, p. 418 sind die Namen etwas anders gelesen. Jedenfalls sind mehrere Glieder ausgelassen.

Was die Söhne des Manuscihr betrifft, so ist Tûmacpa, den Modjmil Thomasp nennt, ausgelassen, wahrscheinlich, weil

für ihn Uzava, sein Sohn, erbte.

Was Fris bedeuten soll, weiß ich nicht; vielleicht fryana, was als Patronymicum Ab. Y. 81 vorkömmt, von frya, Gen. frysht Frav. Y. 120. Nödar ist Newder, der Vater von Thur [Tue] (Bund. p. 69, 71) und Kustehem. Die zendische Form des Namens ist wahrscheinlich Naotara, wovon das Patronymicum naotairyama Ab. Y. 76; Farv. Y. 102; maotairya Ab. Y. 98, von diesem Sohn Mannscithra's leitete Vistâppa sein Geschlecht ab. Duråror erimnert an durad-reintah Farv. Y. 119.

Ueber die Genealogie des Afrasiab wird anderswo gehandelt werden, er stammt im achten Geschlechte von Fritun, während Manuscihr schon im dreizehnten entfernt ist.

Von Manuscihr's Sohn Duraçrô stammt nun Zartust, dessen Familiengeschichte uns das XXXIII. Capitel des Bundchesch

giebt mit folgenden Worten:

"Ueber die Genealogie (des Zartust): 1) Pursacp war ein Sohn 2) des Cpitaracp, 3) des Haêcadacp, 4) des Casnus, 5) des Paitaracp, 6) des Harsn, 7) des Hardare, 8) des Cpetaman, 9) des Vîdast, 10) des Ayazemn, 11) des Ragani, 12) des Duracrun, 13) des Manoscehr. Paitiracp hatte zwei Söhne: einer Porusaçp, einer Arâcti. Von Porusaçp wurde Zartust an dem Sitz des Dargâflusses erzeugt, von Arâcti Mitukmâh gezeugt. Zartust, als er das Gesetz brachte, erschien zuerst in Airânvic, Mitukmâh empfing das Gesetz von ihm. Die Mahupets in Persien gehen alle auf diesen Samen des Manuscihr zurück. Ich sage zum zweiten Male (weiter): Von Zartust wurden drei Söhne erzeugt: einer Icatvactar, einer Hurvatatnar, einer Hursiteihr, nämlich Icatvüctar war der Meister der Acarvas (Athaurvana's) und der Mahupat der Mupets und er starb hundert Jahre nach der Din. Hurvat-nar ist der Meister der Vâctryas (Ackerbauer) im Var-gem-kart unter der Erde, Hursit-cihr ist der Ratastâr (Krieger) Heerführer. (Pisutan, der Sohn Vistacpa's, verweilt in Kandic.) (Zartust hatte) drei

Töchter: eine Frin, eine Carit, eine Pureict mit Namen. Hurvat-nar und Hursit-cihr sind vom Weib Cakar geboren. die andern von dem herrschenden Weibe. Von Içatvâçtar wurde ein Sohn erzeugt, Namens Ururvaga, man nennt ihn Arangi Neirada; desswegen, weil die andern von dem Kebsweibe sind, so werden sie in die Familie des Içat-vâçtar eingerechnet. Und dies ist bekannt: die Söhne des Zartust, nämlich: Hursit-dar und Hursit-mah und Susius, sind von der Hvôw, wie gesagt ist: Zartust ging dreimal in die Nähe der Hvôw, allemal fiel jener Samen zur Erde, Niriusang der Izet ..... ergriff all diesen Samen und übergab ihn zur Bewachung dem Izet Anahit bis zur Zeit, wo er sich mit der 9999 Myriaden Frohârs der Reinen sind Mutter vermischt. zur Bewachung aufgestellt, d. h. sie wehren die Div's ab. Die Mutter des Zartust hiefs Dughdâ, der Vater der Mutter des Zartust Frahimravâ."

Glücklicherweise ist uns das Wesentlichste dieser Familiengeschichte in den Urtexten erhalten. Der Vater des Zarathustra. Pôuruś-acpa kommt vor Farg, XIX, 4, 6; Yacn, IX, 13 sqq; über die Mutter und den Großvater mütterlicher Seite schweigen dagegen unsere Texte. Der Ort der Geburt wird hier Darga-hidainis genannt; p. 53, 5 heißt es: der Flus Dâraga sei in Airân-vic und auf seiner Höhe (an seinem hohen Ufer) sei die Wohnung des Pursacp, des Vaters des Zartust, gewesen. Und p. 58, 5 wird der Flus Dâraga genannt, auf dessen hohem Ufer die Wohnung des Vaters des Zartust war: Zartust sei dort geboren. Diese Angaben stützen sich aber auf die Stelle Farg. XIX, 4: Darequa paiti zbarahi nmanahê pourus-acpahê, vergl. 11; zbara ist gleich Sskr. hvaras Krümmung, Buckel; ich nehme es daher für Hügel, hohes Ufer. Oder sollte es die Krümmung des Flusses bezeichnen? Die Huzvaresch-Uebersetzung giebt zbar, womit vielleicht das bar der Stelle des Bundehesch identisch ist. Der Flus Daraga kommt auch p. 51, 3 vor, und floss, wie die Dâitya, in Airânvic. Hidainis ist wahrscheinlich ein Zendwort, was ich auf hidhaiti (Yasht Fr. II, 2): sitzen, zurückführe; es bedeutet daher wohl einen Wohnsitz.

Von den Ahnen des Zarathustra ist in unseren Texten außer dem Namen des Vaters und eines der Ahnen Haceatappa (Yagn. LIII, 3) und dem mit dem Urahn gleichlautenden Beinamen Opitama oder Opitäma nichts gemeldet; die übrigens zum Theil

noch in ihrer Zendform erkennbaren Eigennamen. Desselben Stamm findet sich übrigens im Doup Nireng (Zendav. II, p. 51) mit einigen Varianten; dort heißt nämlich die Reihe: 1) Pôroschasp, 2) Peterasp, 3) Orouedasp, 4) Hetschedasp, 5) Tchakhschenosch, 6) Peterasp, 7) Hederesné, 8) Herdaré, 9) Sepetamehé, 10) Vedest, 11) Ezem, 12) Rezesné, 13) Dorantchoun, 14) Minotcher. Hier ist ein Glied mehr: Orouedasp, Z. Aurvatacpa. Zu Casnus vergl. Cakhśnôis Farv. Y. 114. Der Bruder des Vaters Zarathustra's und sein Sohn, der Vetter und erste Schüler des Propheten kommen vor Farv. Y. 95 (maidhyômačňhahê áráctayêhê idha asaonô asîmca fravasîmca yazamaidê yó paoiryô zarathustrái máthremca gûsta çáçnaöçca): "des Maidhyô-maō, des Sohnes des Ârâçti Heiligkeit und Genius rufen wir an, der zuerst dem Zarathustra das Wort-hörte und die Befehle." Die drei Söhne des Zarathustra werden angerufen Farv. Y. 98: Içat-vüçtrakê zarathustróis as. f. yaz. (Yacn. XXIII, 2. XXVI, 5: içaţ-vâçtrahê zarathustrôis). Urvataţnarahê z. aš. f. yaz. Hearecithrahê z. aš. f. yaz. Die drei Stämme der Priester, Krieger und Ackerbauer werden auf Zarathustra zurückgeführt Farv. Y. 88, 89. Urvatat-nara verkündet nach Farg. II, 43 das Gesetz im Varem; vergl. übrigens auch Bundehesch p. 69, 4. Die Stelle über Pasutan ist hier offenbar aus p. 68, 19 eingeschoben. Die drei Töchter des Propheten sind aufgezählt Farv, Y. 139 (Frényaö, Thrityaö, Pôuru-cictayao, vergl. über letztere Yacn. LIII, 3) und die Söhne der ersteren ebendaselbst 97. Von den beiden Frauen des Zarathustra wird die eine als cagar oder cagal, was ich zu Hebr. שׁבֶּל halte, die andere als pâtisaia bezeichnet; zu letzterem Wort vergl. p. 2, 7; p. 68, 18; p. 78, 3: patiyakhsiya Nakschi Rustam 19. - cturas oder cturia erklärt Anquetil mit fils adoptif, was auch richtig ist; star? ist im Minokhard der Kunstausdruck für Adoption. Die Frau des Zarathustra, welche hier Hyow genannt wird, erscheint als Hyoyi Farv. Y. 139; Din Y. 15. Die Sage von drei aus dem Samen des Propheten nachgebornen Söhnen habe ich anderswo (Mithra p. 82) behandelt; sie wird bestätigt durch Farv. Y. 62, wo ebenfalls die Zahl der Myriaden reiner Geister angegeben ist, welche diesen Samen bewachen.

Wir haben also gesehen, dass die Genealogie von Gayumart bis Zartust, wie sie Bundehesch bietet, im Wesentlichen

alt ist, und daß ihre Hauptglieder sich selbst in unsern verhältnismäsig wenigen Texten finden. Alt ist auch die Vorordnung Gayumart's und seiner Nachfolger vor Gim, wobei jedoch nicht zu vergessen ist, daß letzterer mit seinen neunhundert oder tausend Jahren eigentlich die ganze Periode umschließt.

Diese Genealogie nun, deren Schlufspunkte Zarathustra und der künftige Heiler Çaosyāç ist, zählt vom Vater des ersteren bis zu Manus-cithra einschließlich dreizehn Generationen; von letzterem (exclusive) bis Thraētaona (inclusive) zwölf; von diesem bis Yima zehn; im Ganzen funfunddreifzig Generationen; rechnet man hierzu die fünf von Yina bis Gayò-maratha, so sind es vierzig bis auf den Propheten, und giebt man durchschnittlich jeder fünfundsiebenzig Jahre, so kommen wiederum dreitausend Jahre vom Anfang bis zum Gesetz heraus.

Höchst merkwürdig ist es nun, daß die magische Lehre von Yima, dem gefallenen Urmenschen, bis auf Zarathustra gradeso 35 Generationen zählt, wie die biblische Chronologie von Adam bis David 34: d. i. von Adam bis Noah incl. 10, von Sem bis Abraham incl. 11. von Isaak bis David 13. und dass nach eben dieser Chronologie auch David am Schluss des dritten Jahrtausends nach Beginn der Welt als Prophet und König aufsteht, welche Qualitäten sich bei der zarathustrischen Religionsstiftung zwischen Zarathustra und dem König Vîstâcpa theilen. Wir werden die zehn Geschlechter von Yima bis Thraêtaona den zehn Urvätern von Adam bis Noah parallel zu setzen haben; die zwölf von Thraêtaona bis Manuscithra, den eilfen von Sem bis Abraham (oder den zwölfen bis Isaak, den verheißenen Samen); die dreizehn von Manuscithra bis Zarathustra, den dreizehn von Isaak bis David. Die übrigen Parallelen zwischen Thraêtaona und Noah u. s. w. werden besonders besprochen werden, und ebenso die Frage, woher diese auffallende Uebereinstimmung rührt.

So haben wir uns denn überzeugt, daß die chronologischen und genealogischen Berechnungen der Magier ihren Religionsstüter, den sie den Meister aller irdischen Dinge nennen, dreitausend Jahre nach dem Anfang der jetzigen Welt der Mischung von gut und böse setzen, sechstausend Jahre aber nach dem Beginn der irdischen Sohopfung. Das ist aber nach unserer

Chronologie etwa tausend Jahre vor Christus. Mit einfachen Worten legt Sad-der diese Chronologie dem Schöpfer selbst in dem Mund: Ego te (Zoroastrem) creasi in medio temporis, quod in mundo currit, scilicet a seculo Keioméras usque ad seculum. umm sunt anni 3000: et ab hoc seculo tuo usque ad resurrectionem erunt etium anni 3000 (Porta XCI, Hyd. p. 481), wo die 3000 glücklichen Jahre des Gayumart nicht gerechnet sind. Vergleiche auch die Huzv.-Uebersetzung oder vielmehr die Glosse zu Yacn. II. 41 bei Schon.

Leider ist die parsische Computation der Jahre, die seit der Din verflossen sind, so verfälscht, daß wir, von der ungeähren Zeit des Bundchesch zurückrechnend, nicht auf dasselbe Resultat kommen. Dieses Buch, welches noch den Anfang der arabischen Herrschaft über Iran erwähut, giebt für die Periode

von da zurück bis Vistâcp folgende Reihe:

| Vistaçp nach der  | An   | kur | ıft | de | r I | )in | 90   |
|-------------------|------|-----|-----|----|-----|-----|------|
| Vahuman Çpendât   |      |     |     |    |     |     | 32   |
| Humâi, seine Toch | iter | ,   |     |    |     |     | 30   |
| Dârâi Cihrazâtân  |      |     |     |    |     |     | 12   |
| Dârâi Dârân .   . |      |     |     |    |     |     | 14   |
| Skander Harumak   |      |     |     |    |     |     | 14   |
| Die Askaniden .   |      |     |     |    |     |     | 264  |
| Die Sassaniden .  |      |     |     |    |     |     | 460. |

Es fielen also zwischen den Propheten der Iranier und zwischen den Propheten der Araber nur etwas mehr als neunhandert Jahre, während es nach der obigen Berechnung mindestens sechszehnhundert sind, und seltsamer Weise werden
weischen Alexander den Großen und Zarathustra nur 178 Jahre
eingeschoben, während schon vom Regierungsantritt des Darius
Hystaspes (520), dessen Vater die Neueren für den Beschützer
des Propheten gehalten haben, bis auf Alexander (330) 190 Jahre
verstrichen sind. Wie undenkbar aber ein so kurzes Intervall
wischen Alexander und Zarathustra ist, beweisen die griechischen Schriftsteller vor und unter dem Macedonier, die den
Propheten sechstausend Jahre vor ihrer Zeit setzten, was
nach Ablauf von höchstens zwei Jahrhunderten unmöglich gewesen wäre.

Aehnlich ist die von Modjmil gebotene Berechnung, nur wird durch achtzig Jahre, die dem Vahuman (Bahman) mehr gegeben werden, und andere Zusätze die Periode zwischen Zarathustra und Alexander entsprechend verlängert.

Wir haben schon oben gesehen, dass die Regentenreihe bis zur Humai eiuschließlich auf der Autorität der Zendtexte beruht; dass also die altbaktrische Sagenüberlieferung, die älter ist als die Achämeniden, mit dieser Fürstin abbricht, die, wenn wir Zarathustra um 1000 v. Chr. zu setzen berechtigt wären, etwa um 850 gelebt hätte; daß sie ohne alle historische Realität sei, ist kaum anzunehmen. Von Humåi nun macht Bundehesch ein Saltomortale über miudestens vier Jahrhunderte hinüber und knüpft Dârâi Cihrazâtân an erstere an, die zur Mutter dieses Darius gemacht wird, der kaum ein anderer sein kann, als Darius Nothus oder Ochus. Modimil (l. c. p. 161) identificirt Bahman, den Sohn Isfendiars, mit Ardeschir Dirazdast, Artaxerxes Makrochir, lässt aber zugleich letzteren Aberdokht, die Tochter Roboams, des Sohnes Salomons heirathen, wefshalb er auch den Tempel zu Jerusalem hergestellt habe. Seine Tochter, jedoch von einer andern Gattin, der Tochter des Königs Haret von Aegypten, sei die Humâi gewesen, die dann von ihrem Vater geschwängert, den Dârâi, Sohn des Bahman (Vôhumanô = Troc), geboren habe.

Von diesem chronologischen Aberwitz ist uichts bemekenswerth, als dies, dafs der Enkel des Königs Vistaçpa und Vater der Humä in die Zeit des Roboam gesetzt wird, also etwa um 960—920 v. Chr., was zu dem obigen Datum einigermaßen paßt.

Doch wir kehren zu Bundehesch zurück. Zwischen Humäi und Darius Nothus ist also die gauze Reihe der Achämenides von Cyrus an (536—423) in der Dauer von 113 Jahren völlig ausgelassen; ferner ist die Zeit von Darius Nothus bis Alexader den Großen von 93 Jahren auf 26 gekürzt. Dazu kommt das bedeutende Intervall, welches jedenfalls zwischen Cyrus und Zarathustra gesetzt werden muß. Auch zwischen Alexader's Eude (316 nach den vierzehn Regierungsjahren, die ihn Bundehesch und Modjmil geben) und den Anfang der Sassniden 226 n. Chr. setzt Bund. nur 264 Jahre der Askaniden weiderum eine Kürzung von 278 Jahren von 278 ohnen veiderum eine Kürzung von 278 Jahren.

Soll das nun Alles bloß crasse Ignoranz sein oder ist auch absichtliche Unordnung im Spiele? Die parsischen Schriftsteller konnten doch wohl vou den Achämeniden nicht reden und nichts

wissen, wohl aber wäre es möglich, dass sie dieselben, die mit den Magiern unter Darius Hystaspes in Opposition getreten waren, absichtlich ignorirten, und dass erst Darius Ochus, dessen Sohn ein Verehrer Mithra's und Anahita's war, und der nicht ebenbürtiger Achämenide gewesen, in ihren Augen Gnade fand. Ferner: wenn, was mir sehr wahrscheinlich ist. die Lehre von den drei Propheten aus Zarathustra's Samen, welche in den drei Jahrtausenden nach dem Propheten kommen sollen, auf alter Tradition beruht, so mussten die Magier wahrnehmen, dass das erste Jahrtausend ihrer Erwartung um Christi Zeit erfüllt war, was sie genöthigt hätte, entweder den Herrn als den wahren Retter anzuerkennen, oder zuzugeben. dass aus Zarathustra's Samen keiner gekommen sei. Darum beschnitt man die Chronologie gewaltsam und erwartete wahrscheinlich um jene Zeit, als die Herrschaft der Tazier (Araber) anfing und der Parsismus, nach knrzer Blüte unter den Sassaniden, in den äußersten Nothstand kam, den Erlöser von dieser Knechtschaft, welche wohl auch an das Loswerden Dahâk's, des Taziers, aus seinen Banden erinnern konnte; ja, man kürzte die Hazare des Oschederbami und Oschedermah zusammen auf tausend Jahre herab, jedes auf fünfhundert, und identificirte vielleicht die Periode sassanidischer Orthodoxie mit dem Hazar des Oschederbami.

Diese Fälschung der späteren Geschichte aus systematischen Interessen darf uns jedoch das Zutrauen zum Bundehesch nicht rauben, so lange das Buch aus den Urtexten schöpft und von den Urtraditionen der baktrischen Lehre handelt; auf diesem Gebiet wird sich seine Zuverlässigkeit um so mehr herausstellen, je gründlicher es untersucht wird.

## 6. Paradies. Die zwei Bäume. Die vier Flüsse.

Zwei wunderbare Bäume kennen die h. Texte der Mazdayaçnier, nämlich den Baum Viçpa-taokhma (Allsamen), und den Baum Gaokerenem oder den weißen Haoma. Der ersto kommt in den Urtexten nur einmal vor und zwar in dem Yasht des Rasnu 17, wo es heist: yațcit ahi rasnvô asdum upa avām vanām çaênahê, ya histaiti maidhîm zrayanhô vourukašahê, vá hubis eredhwê-bis vá vaocê vîcpobis náma văm upairi urvaranam vicpanam taokhma nidhayat. "Oder wenn du bist, o reiner Rasnu, bei jenem Baum des Falken, der steht in Mitten des Meeres Vourukasa, der Gutheil, Hochheil, der Allheil mit Namen genaunt wird, auf welchem aller Bäume (Gewächse) Samen niedergelegt sind." Vana (femin., vergl. Vend. V, 1, 2) bedeutet Baum, das entsprechend Sskr. vana Wald: Die Sylbe bis in den drei Composita hu-bis, eredhico-bis und vicpo-bis ist nicht ohne Schwierigkeit. Man könnte sie mit this hassen, qualen in Verbindung bringen, welches im Parsi bis geworden ist; allein dazu würde die Zusammensetzung hu-bis nicht reimen, und überhaupt passt ein solcher Begriff nicht für den wunderbaren Urbaum. Oder ist es eine Verstümmelung von baoidhis, welches in ähnlicher Zusammensetzung vorkommt (hubaoidhis Yacn. X, 9)? aber es ist gewagt, ohne Varianten der Handschriften eine solche Corruptel anzunehmen. So wird also nichts übrigen, als bis für eines Stammes mit badsaza zu halten, was freilich auch seine Bedenken hat, aber, wie wir sehen werden, von der parsischen Tradition bestätigt wird. Der Baum wird näher bestimmt durch den Beisatz: caênahê des Falken, d. h. auf welchem der Falke horstet; çaêna kommt öfters in den Texten vor und bedeutet an einigen Stellen (Ashi Y. 13; Bahr. Y. 21; Farg. XXII. 3) Wipfel, Spitze (vergl. v. N. P. sineh), wie es auch wohl in dem Namen upairi-caêna zu fassen ist, wenn dieser nicht den über den Flug der Falken hinausragenden bedeutet. Dass aber caêna auch gleich Sskr. cyêna Falke ist, dafür bürgt nicht bloß das Huzv. und Parsi çin, sondern auch Bahr. Y. 41, wo von dem mereghô çaêna die Rede ist, was die zendische Form des Namens des mythischen Vogel Simurg ist. Von letzterem redet Bund. p. 46, 16 als von dem Thürhüter der Welt (cin murvi kanbak pnn ahun bba). Dieser ist aber, wie uns die parsische Tradition lehrt, nicht der hier gemeinte, wie aus der Stelle des Minokhard bei Spiegel, P. Gramm. p. 143, erhellt: "25. Cînamrû hat seinen Sitz auf dem Baum gathés (ohne Leiden); der harvicp tukhma ist (der mit allen Samen versehene). 26. So wie er aufsteht, wachsen tausend Aeste an diesem Baum. 27. Und wenn er

sich niedersetzt, brieht er tausend Aeste und diese zerstreuen ihren Samen binab. 28. Und Çamròs-murú sitzt immer in seiner Nahe. 29. Sein Werk ist dieses, daßs er diesen Samen, der von dem Baum Allsamen, der auch Gathés heißt, niederfülti, sammelt und dorthin, wo Tistar Wasser sammelt, hinbringt. 30. Bis dann Tistar das Wasser mit all diesen Samen aufnimmt und mit dem Regen in die Welt regnet." Aus dieser Stelle ergiebt sich, daß es der Çaha Amru ist, der im Texte des Rasnu Yasht gemeint ist; es könnte übrigens auch Camru sein, da beide mythischen Vögel uns durch eine einzige Stelle der Urtexte bezeugt sind. Farv. X. 109: maroas as. f. yas. camraos as. f. yas. "Laßt uns des Amru heiligen Genius opfern, laßt uns des Camru h. G. opfern"; ein Beweis, daß die später Tradition niehts Neues erfunden hat.

Ueber Camru hat Bund. p. 46, 5 eine schwierige Stelle.

Derselbe Baum wird Farg. V, 19 W. erwähnt: yaojdya taciñti ápô zrayanhat haca púitikát avi zrayô võurukasem avi vanām yām hvapām athra mê urvarao raodhenti viçpao viçpoçaredhò catavaitinam hazanravaitinam baêvare-baêvaranam. tá hathra vîvárayêmi azem yê ahurê mazdaê qarethemca nairê ašaonê váçtremca gavê hudhaônhê. yavê mê masyê gardt váçtremca quvê hudhaonhê. "Gereinigt fließen die Gewässer aus dem See Puitika hin zum Meere Võurukascha, hin zum Baume Hvåpa (Gutwasser), da mir die Bäume wachsen, alle, aller Arten, hundertfacher, tausendfacher, zehntausendfacher 1), die las ich zusammen niederregnen, ich, der ich Ahura-Mazda bin, zur Speise dem reinen Manne, zum Futter dem verständigen Rind. Getreide esse mir der Mensch; Futter dem verständigen Rind." Dass dieser Baum mit dem in Rasnu Y. identisch ist, beweist die Lage desselben im See Vôurukaśa und die Verbindung aller Bäume mit diesem einen; das Herabregnen ihrer Samen auf die Welt ist in den späteren Texten erhalten, und auch hier erwahnt die H. Ü. das Herabregnen mit dem Wasser des Tistar.

Aus diesen beiden Stellen nun läßt sich die spätere Tradition mit Leichtigkeit entwickeln. Sie sagen aus, daß ein Baum, auf welchem die Samen aller Bäume ruhen und bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach Bundehesch p. 19, 11 giebt es zehntausend Muttergewächse zum Abhalten der zehntausend Krankheiten Ahriman's, von denen wiederum weitere hundert zwanzigtausend Pfanzen stammen.

welchem letztere hundertfältig wachsen, in Mitten des Meeres Vourukasa stehe, daß ein Falke auf ihm horste, daß Ahura die Pflanzen niederregnet zur Nahrung für Menschen und Rinder.

Betrachten wir nun die Stelle des Minokhard, so ist sie mit den Urtexten in allen Hauptsachen übereinstimmend. Sie beschreibt nur näher die Art und Weise, wie die Verbreitung der Pflanzen stattfindet und schiebt als Mittelglied dabei den Tistrya ein. Letzteres als eine Ausmalung der Späteren zu betrachten, wie Spiegel thut (Avesta I, p. 108 Anm.), ist irrig. Bei dem Verhältnis, in welchem sich die zarathustrische Anschauungsweise Ahura den Ameśa-Cpenta's und Yazata's gegenüber dachte, welche seine Geschöpfe und zugleich die Mitbewirker seiner Schöpfung sind, ist es ganz passend, daß schöpferische Handlungen bald ihm direct, bald seinen Werkzeugen zugeschrieben werden. Dass Tistrya nicht bloss die Gewässer auf die siebentheilige Erde verbreitet, sondern auch die Fruchtbarkeit, bezeugt Tir Y. 9, und 29 werden von ihm gradeso die Getreide und Futter verheißen, wie in der Stelle des Fargard Ahura sie giebt. Dass auch der Falke etwas dabei zu thun hat, deutet die Stelle des R. Y. genugsam an und wir finden ja dieselbe Thätigkeit des Samenverbreitens durch die Vögel Yacn, X, 11.

Aber auch Bundehesch geht nach meiner festen Ueberzeugung nicht über die Gränzen der Ursage hinaus, wenn er nachstehende Notizen über diesen Wunderbaum giebt:

Cap. IX, p. 19, 15: "Aus diesem Samen der Bäume wurde der Baum Allsamen hervorgebracht, der im Meer Frhänkrt aufwuchs; auf welchem der Samen aller Gatungen der Bäume ist, aus dem alle wachsen: und zunächst bei diesem Baume Allsamen ist der Baum Gokart hervorgebracht zum Abhalten des schlimmen Alters; die Fruchtbarkeit der Welt kommt daher."

p. 43, 14: "Der Baum Vielsamen ist mitten im Meere Frhährtr gewachsen; der Samen aller Bäume ist darauf; man ennt ihn bald Gutheil, bald Hochheil, bald Allheil; auf diesem einen Baum sind alle Götte geschaffen." Es ist offenbar, daß diese Stelle gradezu eine Uebersetzung von R. Y. 17 ist; das oben besprochene bis wird hier mit besk gegeben, was dem N. P. beik und bask gleich ist, auch anderswo dem Zend.

baèsasa entspricht; tehssk ist Yaçn. LVI, 6, 2 gleich Zend. thrakhsista, hier antwortet es eredhwo. Der Schlus der Stelle ist Parsi.

p. 63, 15: "Von all diesen Samen ist der Baum Vielsamen, ohnegift in dem See Frhährt gewachsen, auf welchem sich alle diese Pflanzensamen befinden, die von diesem einzig geschaffenen Stier geworden sind. Jedes Jahr schüttelt jener Vogel diese Samen und vermischt sie mit dem Regenwasser, welches Tistar auf die Keśwars regnet."

Endlich p. 69, 4 heist es: "Der Baum Ohnegist ist in Airanvic."

Der zweite Wunderbaum kommt in den Urtexten einigemal vor. Farg. XX init. ist zuerst die Rede von den Krankheiten, die Ahrô-mainyus gegen die Menschen hervorgebracht hat, und dann heißst es: 4. adha asem yô ahurô masdaō urcaraō baždasyaō usbarem paouruir põrur patea paouruis põrubačano. õim gookerenem pairi. "Da habe ich, Ahura Masda, heilsame Bäume (Pflanzen) hervorgebracht, viele vielhunderte, viele vieltausende, viele vielzehntausende um den einen Gaokerena 1)."

Wie oben (Farg. V) alle Gattungen Bäume um den Baum Allsamen wachsen, so hier alle heilsamen Bäume um den einen Gaokerena,

Orm. Y. 30 heißt es: gaokerenem çürem mazdadhâtem yas. "Wir rufen Gaokerena, den starken, von Mazda geschafftenen an." Ebenso Hapt. Y. 5 in naher Verbindung mit Haurvatät und Ameretät, den Genien der Pflanzen und der Unsterblichkeit. Ebenso Sirozah I, 7; II, 7.

Dieser Baum Gaokerena heifst in den Huzvaresch- und Parsi-Texten in der Regel Gokart (auch die Form gokarn kommt vor B. p. 64, 3) und er wird hier als der weiße Hom bezeichnet; er wächst, wie wir bereits aus Bund. p. 19, 15 sahen, zunächst dem Baume Allsamen.

Eine Reihe von Stellen des Bundehesch beschäftigt sich mit diesem Wunderbaume; die längste findet sich Bund. p. 42 l. 12 sqq: "Ueber die Beschaffenheit des Gokart, den man Baum (drat) nennt (dratahè und paitidratahè Farv. Y. 109), ist

¹) Das Wort gokarna kommt auch im Sskr. vor, als Adjectiv "kuhohrig" und dann als Eigenname von Thieren und Pflanzen, auch als Epitheton Çiva's.

in der Din gesagt: Am ersten Tag, als Gokart, Dråt genannt, im Meer Frhankrt in diesem Schlund des Berges wuchs; bei der Neumachung ist er nöthig, denn sie bereiten die Unsterblichkeit (Seligkeit) aus ihm, da machte Ganamino in diesem Wasserschlund eine Kröte (Eidechse) zum Verderben, damit sie den Hom vernichte. Um des Zurückhaltens dieser Eidechse willen schuf Ahura zehn Kar-Fische 1) dort, welche um den Hom immer kreisen; immer hat einer dieser Fische den Kopf gegen die Eidechse und es ist die Eidechse ihre geistige Speise. d. h. sie haben keine Speise nöthig; bis zur Auferstehung (Neumachung) sind sie im Kleinwerden. Als Ort dieser Fische wird in den Texten auch das Wasser Arg geschrieben." Nachdem dann noch einiges nicht auf den Baum Gokart bezügliches eingefügt wird, folgt die schon oben mitgetheilte Stelle über den Baum Allsamen, welcher also auch hier als in der Nähe des Gokart befindlich gedacht ist. Die Situation beider Bäume wird dann aber noch durch den Zusatz anschaulich gemacht, wodurch der Berg näher erklärt wird. "Dieser Berg hat Löcher neuntausend neunhundert neunzig Myriaden (jede Myriade sind zehntausend). In diesem Berg ist die Beschützung (Aufbewahrung) des Wassers gemacht; nämlich das Wasser geht von dort auf dieser Brücke (diesem Canal) hervor in die sieben Keśvars der Erde (wie gesagt ist), so dass alles Wasser des Meeres in den sieben Keśvars der Erde seine Quelle von dort hat "

Welches Wasser hier gemeint sei, das sagt uns Bundeh.

<sup>1)</sup> Der Karfisch kommt in den Urtexten nur einigimal vor. Bahr 7. 29 versich Veretragsbarz omene gicken wis horatit kard nauge spielp der rändspag diereiphregag ägferspaß hatzein-ferbrygaß Genityraß) rarech-freundken üpherarealgem niedrugslit, und jamen Black, welchen berget der Kantisch, der wasserlichendig, der in der weitersparten und der Scharfisch und der Scharfisch der Westerberget. Dassichte wiederholdt sieht Din Y. 7. Farg. XIX, 42 W. wird stangerünen, dar Kartisch, der wasserdendend auf dem Grund der tiefen Caulle oder Seen." Man sieht, wie gewissenhaft Bundebesch verführt, wenn er nicht hilbe in Nich des Illen, sondern auch in den Strom Rahhe der Kartisch setzt; er hat offenhar obigs Stellt des Bahr Y. vor Augen, wenn er northärt, "Dieser Fiehe Wasser verfen oder verm sie ist diese hierarbeit. Wenn wenn der der hierarbeit von sie der Wasser verfen oder verm sie ist diese hierarbeit.

Minokhard (8piegel, Parsi-Gramm. p. 172) bastkigt Bundehsesh, wenn er sagt: "16. Hon, der Zubreiter der Leichanne, Webstein Ses Vars-Kauch am verborgensten Ort. 17. Zu seinem Schutz sind 99,999 Ferrers der Heiligen bestellt. S. Um ihm treitst der Kharmahl beständig herum und wehrt vom him die Kötett und anderen Karfesterb beständig h." Van har Milosh, von dem Schutz sind der Marken Karfesterb beständig h." Van har Milosh, von dem Schutz der Marken der Schutz der Hom webst. Schutz der Schutz der Schutz der Hom webst.

p. 64, 1, wo nach den bereits angefihrten Worten über den Baum Vielsamen, Ohnegift, nachstehende Notiz folgt: "Zunächst diesem Baum ist der weiße Hom, der heilsame und unvergängliche gewachsen in der Quelle des Wassers Ardvipur; jeder der davon genießt, wird unsterblich; man neum tin Gokarndrat, wie gesagt ist: Hom, der Krankheitentfernende (düraolo), von dem sie bei der Neumachung das Leben bereiten, ist der Bäume Herr (Meister).

Also der Baum des Lebens wächst in dem Wasser des Lebens, in der Quelle Ardvichra Anähita, Dies bringt uns wiederum Licht bezüglich des vorhin genannten Berges, in dessen Oefinung der Gokart entsproßt. Denn wir wissen aus den Urtexten, daß Anähita vom Himmel herabströmt auf den Berg Hukairya tausend Mann hoch. So sagt Aban Y. 85, 88, daß Anähita von den Sternen heruntersteigt auf die Ahurageschaffene Erde; 96 (121, 126, Rašnu Y. 24) heißt es: "anrufen will ich den Berg Hukairya, den ganz reinen, goldenen, von welchem herabfließt Ardvichra Anähita, tausend Männerhäupter hoch, besitzt sie Majestät (Kraft), wie alle die Wasser, die auf der Erde hervorfließen.

Der Berg Hukairya erscheint Rasn Y. 24 verschieden von der Hara berezaiti oder dem Alburz; von ihm aus opfert Yima der Anshitu (Aban Y. 25), dem Gosh (Gosh Y. 8), dem Räma Qâçtra (Ram Y. 15), der Ashi (Ashi Y. 28). Haoma dagegen erscheint auf der Haraiti bereza (Ashi Y. 37; Yaçn. X., 28 S.; Gosh Y. 17).

Der Berg Hukairya kommt vor, außer an den angeführten Stellen, Ab. Y. 3, wo von ihm Anāhita in das Meer Võurukaša strömt. Allein die Stelle Mihir Y. 88 erklärt den scheinbaren Widerspruch: auch da opfert Haoma auf dem höchsten Berge, auf der Haraiti bereza, welcher genannt wird Hukairya mit Namen. Hukairya ist also eine bestimmte, zum großen Hara berezaiti gebrige Bergspitze, und es ist in der That dieselbe Localität, wo Yima opfert und wo Haoma wächst.

Von dem Berg Haraiti, dem vielbestiegenen, glänzenden aber wird Mih. Y. 88 czzáhlt, daß dort Ahura den Wohnsitz des Mithra gebildet habe, wo keine Nacht und keine Finsternifs, kein kalter Wind und kein heißer sei, keine todvolle Fäulnifs, kein Daèrageschaffener Schmutz, noch steigen Wolken auf an der Haraiti Bereza. Diese Beschreibung des Wunderberges, welche sich Rashnu Y. 23 wiederholt, kennzeichnet einen paradiesischen Ort und es ist daher erklärlich, warum Yima während seiner glücklichen Zeit, deren Beschreibung ganz mit der so eben angefihrten übereinstimmt, auf den Hukairya gesetzt wird, warum das Wasser des Lebens dort fliefst und der Baum des Lebens dort wächst.

Wir haben also gefunden, daß das in den späteren Schriften enthaltene von den Urtexten vollkommen bestätigt wird; in ihnen ist der Berg Hara Berezaiti oder Hukairya einerseits der paradiesische Sitz Mithra's und Yima's; andererseits der Ort, wohin vom Himmel aus Ardviçura strömt tausend Mann hoch, und wo der wundersame Haoma wächst.

Aber wir sind mit der Beschreibung dieser wundersamen Localität noch nicht am Ende.

Auf dem Berg Hukairya ist das Var Urviç, Urvaêça (Bund. p. 56, 12). Urvaêça heifst im Zend: Weg; es könnte aber auch Uru-vaêça sein und caêça dem gleichlautenden in ζαΙα-αεὰςα identisch sein; = Gr. οἰχος — εἰψύοιχος, der weite Wohnungen hat.

Von dem See Urviç und der Quelle Ardvîçûr, die ihn bildet, redet auch Bund. p. 25, 15: "Wie die Quelle Ardvîcûr auch Ahunik var genannt wird; jedes var (See, Canal) ist eine Art Weg, bald gross, bald klein, bald so gross, wie wenn ein Mann zu Pferd in vierzig Tagen ihn umreitet, was 1600 Parasangen sind. Das Wasser von dieser Quelle ist in Hitze und Kälte reiner und fruchtbarer als die übrigen. Die Befruchtung aller Art kommt von der Quelle Ardvîçûr; wenn sie fließt vom Mittag des Bergs Arburi; dort sind hunderttausend Canale von Gold gemacht; dieses Wasser geht in Hitze und Kälte auf dem Canale zum Berg Bulvend; auf der Spitze dieses Berges ist ein See; in diesen See fliefst es und er wird rein davon; aufser diesem goldenen Canal geht es wiederum heraus in der Höhe von tausend Männern; von diesem Canal geht ein Zweig Gusat-Zerin auf den Berg Husindum, der in Mitten des See's Frhankrt ist. Von dort fliesst ein Theil, um der Reinigung des Meeres willen, fort ins Meer, ein Theil geht in diese ganze Erde in den Wolken, und die ganze Schöpfung empfängt von dort Heilung und die Trockenheit des Andarvai tödtet er."

Nach Genesis II, 8 und 9 (Joel II, 3; Jes. LI, 3; Ez. XXVIII, 13. XXXI, 8) pflanzt Gott der Herr den קָּדָ, was

die Vulgata mit paradisus voluptatis übersetzt, בקרב a principio (V.) oder von Osten, wie es die LXX geben, 12 umzäunter Platz, wie das Varem dem Yima pairidaêsa. Und er lässt dort "aufsprossen aus der Erde alle Bäume, lieblich zu sehen und gut zu essen, und der Baum des Lebens war in der Mitte des Gartens und der Baum des Wissens Gutes und Böses." II. 16 und 17 gestattet Gott dem Menschen von allen Bäumen des Paradieses zu essen: "vom Baum des Wissens Gutes und Böses aber ifs nicht davon; denn am Tag deines Essens davon, wirst du des Todes sterben." Und III. 22 sagt Gott: "Siehe Adam ist geworden wie einer aus uns, zu wissen Gutes und Böses. Damit er nicht ausstrecke seine Hand und auch vom Baum des Lebens nehme, und esse und lebe auf ewig."

Die jüdischen Erklärer meinen, weil das Unterscheiden von Gutem und Bösem in der Schrift oft als Zeichen des Gelangens zur Vernunft steht, dass der Baum die Kraft gehabt habe, Adam und Eva mündig und vernünftig zu machen. Josephus meint: es habe eine Schärfung des Verstandes durch den Baum stattgefunden,

Die Hauptfrage ist die: haben die beiden Bäume die Wirkung des Todes und Lebens aus ihrer Natur, oder sind sie nur Objecte, an welche die Erfüllung des Gebotes Gottes geknüpft war? Ersteres scheint III, 22 vom Baum des Lebens ausgesagt. -

Die spiritualistischen Erklärer, wie Origenes, erklären das ganze Paradies allegorisch und folglich auch die beiden Bäume. Der Baum des Lebens ist ihnen die ewige Weisheit (Prov. III, 28), Christus die ewige Seligkeit u. s. w.

Dagegen hält Augustinus (de Civ. Dei XIII, 21) die Wirklichkeit des Baumes des Lebens fest, ohne seine typische und

allegorische Bedeutung auszuschließen.

Sollte nun der Baum des Lebens wirklich ewiges Leben geben? Einige Theologen, z. B. Tostatus, behaupten es wegen III, 22. Bald wird dieses Wirken dem Baum des Lebens allein zugeschrieben, bald in Verbindung mit der im Urmenschen liegenden Vitalkraft.

Wäre der Mensch im Stand der Gnade verharrt, so hätte er den Tod nicht gekostet, sondern gerade der Baum des Lebens hätte ihm als Speise und Medicin das Leben erhalten (August. Quaest. vet. et novi test. 19; de Civit. Dei XIII, 20, 23.

Genes. ad litt. VI, 25; contra advers. leg. et proph. 15. Cyrill. adv. Jul. VIII. Chrysost. in Gen. hom. XVIII. Rupert. de Trin III, 30).

Einige nehmen an, die Menschen würden erst in dem Augenblick, wo sie ins höbere Leben eingehen sollten, vom Baum des Lebens genossen haben und dadurch unsterblich geworden sein, während andere die Wirkung des Baumes auf dieses Leben und die Abhaltung des Todes während desselben beschräuken.

Iren. III, 37, 6: quapropter et ejecit eum de paradiso et a ligno vitae longe transtulti: non invidens ei lignum eitae, quemadmodum quidam audent dicere, sed miserans eius, ut non perseveraret semper transgressor, neque immortale esset quod esset circa eum peccatum, et malum interminabile et insonabile.

Dagegen behauptet Scotus (in libr. II, Sentent Dist. XIX, 9, 1): der Baum des Lebens würde den Menschen nur bis auf eine gewisse Zeit erhalten haben; dann aber würde er in einen übernatürlichen Zustand erhoben worden sein. Ihm schließt sich Pererius an. Allein es läßt sich dagegen einwenden, daß die übrigen Bäume die Ernährung für eine gewisse, wenn auch noch so lange Zeit bewirken konnten, und daß damit III, 22 noch nicht erklärt ist. Bemerkenswerth ist es, daß die Theologen dem Baum besonders eine medicinelle Kraft zur Abwehr der Krankteit, des Alters und des Todes zuschreiben.

Eine weitere Frage ist: war die Kraft des Baumes eine in seiner Natur liegende, oder eine an ihn geknüpfte übernatürliche Wirkung Gottes?

Im letzteren Fall konnte der Baum von ähnlicher Art sein, wie andere Bäume, allein dann macht seine bevorzugte Situation und der Umstand Schwierigkeit, daß er auch nach dem Fall noch Leben bewirken konnte (III, 22); im ersteren mußte er eine ganz besondere Beschaffenheit haben. Diejenigen Theologen, welche die Bewirkung einer relativen Unsterblichkeit vertheidigen, nehmen letzteres an; die, welche vom Baum absolute Unsterblichkeit ableiten, stimmen für's erste. Zu diesen scheint Aug. VIII, de Genes. ad litt. c. 5 zu gehören. Aug. de C. D. XIV sagt, daß das lignum eitae dem Menschen im Paradies gegeben ne senectus sum dissolveret. Es ist demnach, wie August. sich ausdrückt, eine sacramentalische Wirksamkeit. Ebenso Beda, Bonarentura. Die audere Meinung vertreten Strabus, Hugo v.

St. Victor und Thomas P. I. Q. 97 art. ult. — (Pererius erinnert an das Kraut  $\mu \acute{o} \lambda v$  und  $\nu \acute{\eta} \pi \epsilon \nu (\partial \epsilon_S)$ .

Aben Esra versteht unter der scientia boni et mali die Generation; andere halten den Baum selbst für das Bild des amplexus venereus.

Die Wirklichkeit des Baumes der Erkenntnis des Bösen und Guten in der Erzählung der Genesis ist noch klarer ausgesprochen von Mabug, Isid. Pelus. I, p. 51; Philoxenus Moses und Barcephen; Theodoret Qualest. 28 u. A. halten ihn für einen Feigenbaum, wegen der Feigenblätter.

Tostatus aber meint: gerade von diesem Baum würden sich die ersten Menschen keine Blätter genommen haben, aus Furcht und Abscheu. Andere nehmen den Apfelbaum an, wegen Cant. 8. Andere sind für Waizen oder Weinstock.

Augustin de C. D. XIII, 20 sagt: der Baum sei nicht selbst verderblich gewesen und habe nicht durch seine natürliche Wirkung das Wissen des Guten und Bösen gegeben.

Die meisten Theologen sind der Meinung, daß der Baum von der Wirkung seinen Namen habe '). — Adam und Eva hätten durch die Uebertreitung des an ihn geknüpften Verbotes die scientia experimentalis des Guten und Bösen erlangt.

Dagegen wird von andern angenommen, dass der Baum von der Lüge der Schlange ironisch den Namen habe; so Rupert de Triuit. II, 17, Tostatus und Pererius. Moses habe ihn per auticipationem so genannt.

Delitzsch, Gen. p. 147, meint: Gott habe die durch den Engelfall bereits vorhandene Macht des Verderbens an diesen Baum gebunden.

Es ist wohl zu bemerken, daß, so gewiß die Wirklichkeit der beiden Bäune ist, doch die Schrift in dem, was sie von ihnen prädicirt, vorzüglich das Typische und die vorgebildeten Geheimnisse im Auge hat.

Der Baum des Lebens ist also allerdings Christus und die ewige Weisheit und die ewige Seligkeit, und er steht in der Mitte des Paradieses im übernatürlichen Sinn.

Und der Baum der Erkenntnis ist das heilige Kreuz, an welchem die Schlange getödtet wird, zu dessen Füsen eine neue Eva steht, während der neue Adam siegend, der

<sup>&#</sup>x27;) Chrysost. Hom. in Gen. XVI; Homil. III, T. 3 p. 24.

alte Adam und die alte Schlange überwunden am Baume hängen.

Der eine Baum der Erkenntnifs des Guten und Bösen ist das Sinnbild des irdischen Lebens der Fortpflanzung, die durch den Geborsam eine heilige geworden ware '), durch die Sande aber ist dieser Baum zum Krenz geworden. Defswegen nimmt dieser Baum in der heidnischen Mythologie eine pantheistische kosmogonische Gestalt an. Der andere ist Sinnbild des höheren und ewigen Lebens.

Am schwierigsten ist die Erklärung von Gen. III, 22, wo ein Nehmen vom Baum des Lebens auch nach dem Fall als möglich vorausgesetzt wird.

Auch dem indischen Sagenkreis sind diese Wunderbäume nicht fremd. Wie Kuhn (die Herabkunft des Feuers etc. p. 126, 198) schön nachgewiesen hat, kennt der Rigveda einen Baum, aus welchem Himmel und Erde gezimmert sind (X, 31, 7; 81, 4), er ist offenbar mit dem der Kåthaka Upanischad VI, 1 identisch, dessen Wurzeln nach oben und dessen Zweige nach unten gehn; und Rigv. II, 164, 19, 22 findet sich ein in den späteren Upanischaden öfters nachklingender Hymnus: "Zwei Vögel-Gespanne und Freunde umschlingen einen Baum: "von ihnen der eine isst die süsse Feige, nicht essend schaut der andere hin", wo die Vögel den Theil des Amrita unaufhörlich preisen (umtönen). Der Herr des Alls, der Welt Hüter, der weise, der hat mich, den Schüler (nach dem Commentar: den Unreisen), dorthin eingeführt. Auf welchem Baum die Honig-(soma)essenden Vögel niedersitzen und alle pressen, auf dessen Spitze ist, sagen sie, die füße Feige, die kann nicht erlangen, wer den Vater nicht weiß." Dieser Baum steht nach dem Atharvaveda im dritten Himmel: "Der Feigenbaum (V, 4 u. VI, 95, 1), der Göttersitz, ist im dritten Himmel von hier, dort haben des Amrita Bildung, das Kraut Kusta gespendet." .Und Rigy, X, 135, 1 heist es: "Bei welchem Baum Yama mit den Göttern trinkt, dorthin wünscht uns, die alten, der Vater, des Stammes Fürst." Aehnliches mit der so eben angeführten Stelle des Atharva findet sich auch in der Chândogya-Upani-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Insofern ist an Aben-Esra's Ansicht etwas Wahres.

Essen kommt die Erkenntniis der Nachtheit — durch den Ungehorsam gegen Gott nund die Botmäßigkeit gegen den Teufel wird das Essen ein Act der sinnlichen Lust — und die Speise bringt die Geschlechtslust hervor.

schade VIII, p. 558 der Calcuttaer-Ausgabe, wo es heißt: es seien in der Brahmawelt die beiden Meere Ara und Hya, im dritten Himmel von hier der See Airam-madiya, der Feigenbaum (acçeattha), der Somaträuselude, die Brahma-Stadt Aparägitä (Unbesiegt), der vom Herrn gebildete goldene (Saal). Cankara zu dieser Stelle zerlegt Airam-madiya in zwei Theile und führt airam auf ird Speise zurück: "der See, der durch Speise erfreut"; "Somaträuselnd" aber durch: "Amrita niederfließen lassend." Die Stadt Aparägitä erklärt er als die von andern, als Brahmackris nicht zu erreichende.

In der Kausttaki-Upanischade bei Weber (Ind. Studien I, p. 396 ff.) ist jenseits des See's Ara des elternlosen Stromes igbard nadi der Baum Ilpa, den Çankara ohne Weiteres mit dem oben beschriebenen Feigenbaum identificitt, und von wannen der Brahmaduft ausströmt. Die Brahmastadt Sälagya mit dem Palast Brahma Aparägitam; in dem Saale (pramita), Namens eiblu, ist der Thron mit dem Sessel Brahma's u. s. w.

Wir sehen, dass hier aus den zwei Bäumen einer geworden ist, sosern Ilpa nicht von dem Açvattha unterschieden werden darf. Dieser eine Baum aber ist vorwiegend Symbol des ewigen unsterblichen Lebens.

# Apām napaō. Raṅha.

## 1) Apām napa o.

Betrachten wir zuerst die Formen, in welchen von diesem Ystaat die Rede ist. Seine erste Anrufung findet sich Angeland, I, 15: nieadhayemi hanklarayemi beresat hurband nagen, I, 15: nieadhayemi hanklarayemi beresatiem and Yaçn. III, 7; Siroz. I, 7. Die zweite Yaçn. II, 21: beresatiem ahurem khatathrim khā attem andm nagdam angatem aurozat acpem dyécé yèsti apemca masdadhátam etc. Die gesperrten Worte sind hier zu der Fassung der ersten Anrufung hinzugekommen und es hat außerdem eine Umstellung (nafedhró apām — apām nagdam) stattgeftunden. Wörtlich mit II, 21 stimmt überein

VI, 14; LXIX, 19; ebenso Zamy. Y. 52. Yacn. LXIV, 53: imat bereza ahura khŝathrya apām napô auroat-acpa, wo die Anrufung im Vocativ ist und khigetem fehlt. Yacn. LXX. 91 heisst es einfach: apam naptarem (vergl. Vend. lith, LXIII, p. 539); ebenso Tir. Y. 34 nur apām napaō, während Ab. Y. 72 wiederum die ganze Formel upa berezantem ahurem khśathrim khiaètem apam napatem auroat acpem erscheint; ebenso Gah. III, 8; Siroz. II, 7. Die einzelnen Epitheta sind uns wohlbekannt (ahura ist in dem allgemeinen Sinne "Herr" zu nehmen), nur khisathrua macht Schwierigkeit; es kommt sonst meines Wissens nicht mehr vor. Das Femininum khšathri bedeutet "Weib" (vergl. Spiegel in Weber's Indischen Studien III, p. 406); es kommt vor Farg. XVIII, 77 Sp. (khšathrišva); Bahr. Y. 12; Yacn. LXIV, 21 Sp. (LXV, 5 W.) khiathrinam oder khiathranam. Farg. II, 7 giebt W. gegen alle Handschriften khśathryao und übersetzt: im Tragen des Weibes. Die Hss. aber haben khiathrayao, welches Sp. als den Gen, eines Femininum Abstractum khšathra nimmt, im Sinne von Herrschaft. Die Huzv. Uebersetzung giebt hier hutai, während sie Yaçn. LXIV, 21 khiathrinam mit nkdan giebt, ebenso XVIII, 77. khšathrya, welches an den Stellen über Apam napat offenbar Adjectiv ist, muß nun entweder von khisathra Herrschaft oder von khisathri Weib (vergl. daitya von datem) abgeleitet sein; im ersteren Falle ist es dem Sskr. kšatriya entsprechend. Vielleicht ließe sich Farg. II, 7 so deuten und khšathryao mit berethe als Epitheton verbinden aber es würde eben eine Tautologie sein, wenn es hieße: den hohen Herrn, den herrschenden, und es wäre auffallend, daß Apańm napaő so absolut das Prädicat eines herrschenden Herrn haben sollte. (Die Am. Cp. werden hukhéathra genannt). Im zweiten Falle hieße es: auf die Weiber bezüglich, und wäre eine Ableitung wie asya (Beiname des Craosa) von asi; nafya von nabi. Die parsischen Uebersetzer haben die letzte Bedeutung angenommen, indem sie ahurô khiathryô immer mit hulai nkdan übersetzen. Neriosenh übersetzt Yacn. I, 15 die Worte berezatő ahurahé nafedhró apam mit burááasváminam nábhim apam und setzt dann erklärend hinzu: burggasvami strinam iyagdo galamayah.

Die Huzv. Uebersetzung giebt Yaçn. I, 15: burci hutdi nkdani rusnni ap ann apn u miaci ananmadat. Sie hat also die Worte khéathrya und khéaéta, welche im Text fehlen, eingeschoben. II, 21 heißt es: burci hutá i nkdani rusnni ap ann mia i arvdacpn. IV. 21: burci hutá nkdann rusnni apanni api vmiaci etc. VI, 14 stimmt damit genau überein, nur steht statt mia ap; ebenso LXIX, 19. Es ergiebt sich aus diesen Stellen, daß apann dem napaö in seinen verschiedenen Casus entspricht und es entsteht nun die Frage, wie dieses Wort zu erklären sei. Hierzu helfen uns Yacn. LXIV, 53, wo deutlich: burci huta nkdani rusnn napann api arvdaçpı und Yaçn. LXX,91: napanni apn (so ist statt vapn zu lesen); nap giebt in der Huzv. Uebers. das Z. nafyo; napann oder vielmehr napau ist also eine genaue Transcription von napao, wie Yacn. I, 64 raudinit. Yacn. III, 29 steht: burci huta nkdani rušnn napanik miaci ananmadat, es ist wohl zu lesen: napan i mia miaci etc. Dass aber der Fehler apann für napau alt sein muss, geht aus Neriosenh hervor, dessen galamayah (wasserartig) aus apann zu erklären scheint, welches Neriosenh als Adjectiv von ap nahm. Auch nkdann könnte als eine Adjectivbildung (Spiegel, Huzv. Gr. §. 141, 2) angesehen werden, wenn nicht Neriosenh's strinam dagegen spräche.

Wer ist nun dieser hohe Herr der Frauen, der glänzende Apām-napaō und welches sind seine Functionen? Wir wollen hierauf zunächst die Urtexte antworten lassen: Tir. Y. 33. 34 wird beschrieben, wie Tistrya nach seinem Sieg das befruchtende Wasser hervorbringt, wie ihm Haoma und der kräftige Wind dazu beistehen. Dann heist es: apam napaoçe tao apo cpitama Zarathustra anuhê actvaitê sõithro-bakhtao vibakhsaiti vátaçca yô daršis awj-dátemca qarenô ašaonāmca fravašayô. "Apam napao, o heiliger Zarathustra! vertheilt diese Wasser, in der bekörperten Welt nach Feldern vertheilt und der kräftige Wind und der ins Wasser gelegte Glanz und die Fravasi's der Reinen." Auf diese Stelle schaut Bundehesch zurück p. 15, l. ult., wo es heißt: "Mithelfer mit Tistar waren Vhumn und Hum der Izitu zur Vermehrung, Burc Izit und die Krta Pruhar zur Massvertheilung." Burc ist eben hier kein anderer als Apam napaō. Dieser Wassergenius hat hier also die Function, das von Tistrya hervorgebrachte Regenwasser in der Welt zu vertheilen, was bezüglich der Fravasi's Farv. Y. 66 weitläufig beschrieben wird.

Die zweite und wichtigste Stelle findet sich Zam Y. 51. Es ist von dem Kampfe die Rede, welchen Ahura und seine Genossen einerseits, andererseits Adro-Maipyus, Acâma, Akomano und die Schlange känpfen und zwar um den Besitz des
qareno aqaretem, den untheilbaren, unergreifbaren Gnadenglanz.
Da zieht sich plötzlich der Glanz zurück in das Meer Vourkascha, und nun heifst es weiter: "zusammen ergriff ihn Apäm
napaō, der Rosselenker, da wünschte Apäm napaō, der schönrossige (Rosselenker): diesen Glanz will ich ergreifen, den unteilbaren im Grund des verborgenen Meeres, im Grund der
tiefen Wasser. Den hohen Herrn der Weiber, den glänzenden
Apäm napaō, den schönrossigen lafst uns anrufen: den Mann
im Rufe glücklich, der die Menschen geschaffen, der die Menschen goordnet, der im Wasser befindliche Yazata, der der
ohrbörendste ist, wenn er angerufen wird.

Das Wichtigste in dieser Stelle sind die Worte: yô neréus dadha yô neréus tataśa; sie enthalten eine Reminiscenz an Yapan, I, I yô nô dadha yô tataśa. Es liegt nun am nächsten, neréus gleich narág zu nehmen und mit: Männer oder Menschen zu übersetzen. Allein in einem zarathustrischen Buche wird die Schöpfung der Menschen kaum einem untergeordneten Yazata zugetheilt werden. Die Form neréus ist seltsam und sieht aus, wie ein Genütr Sing, von nerus (was aber nicht existirt); der Zusammenhang fordert aber einen Accusativ des Plural. Farg. VII, 76 W. findet sich géus als Plural (vergl. Bopp, vergl. Gramm. N. Ausg. I, p. 465). Sonst hat ná im Nom. Plural narag Farg. VI, 1. Unstreitig ist naréus Farg. V, 27 ebenfäls Acc. plur.

Wie beseitigen wir nun den Widerspruch mit der sonstigen Schöpfungstheorie? Ich glaube dadurch, daß wir annehmen: jener Wassergenius, der den Glanz, d. i. das Lebensprincip in den Gewässern bewahrt, sei der Urheber der Befruchtung bei den Menachen, gradeso wie der weibliche Genius der Gewässer Ardvi Çura die Fötus der Weiber und den Samen der Manner reinigt. Oder die hier genannten Menschen sind eine besodere Gattung, nämlich Wassermenschen, die Bund, p. 38,9 neben den Erdmenschen vorkommen. Es ist übrigens gewiß, daß hier in den orthodoxen Glauben ein Stück alt-arischer Mythologie hereinragt, wie unten deutlicher erhellen wird.

Ist diese Auffassung von Apām napao als dem Befruchter richtig, so erklārt sich einerseits, warum er khšathrya, d. h. suf die Weiber bezüglich, oder mit Emphase aršd, der Männliche genannt wird. Dass die Wassergötter am bessten hören, ist eine ans Naturerscheinungen hervorgehende Vorstellung der Mythologie.

Apam napao heisst wie die Sonne aurvat-acpa, was Huzv .-Uebers, einfach transcribirt, während Neriosenh daran die Erklärung knupft: Apām napaō heiße deßhalb Nabel der Gewässer, weil von ihm der Same des Wassers, Arvand genannt komme, durch welches schönere Pferde erzeugt werden; nach ihm hieße also aurvat-acpa so viel als: der Pferde aus der Quelle Arvand besitzt. Allein abgesehen davon, dass aurvatacpa auch von der Sonne gebraucht wird, wo es Nerios. mit regavadacpam giebt, gebrauchen die Zendtexte selbst (Yacn. XI, 2. IX, 22 W.) aurvat im Sinne von Renner, Sehlachtroß (die Huzv.-Uebers. Yacn. XI, 8 erklärt arvandan mit acn karicar, Kriegspferd) in Uebereinstimmung mit dem vedischen Sprachgebrauch; so heißt aurvat-acpa eben der, welcher Rennpferde besitzt, oder wenn man aurvat als Lenker fassen will: der Pferdelenker, - Jedenfalls wird dem Wassergotte eine besondere Beziehung zu den Pferden beigelegt.

Woher hat nun Neriosenh seine Quelle Arvand? Burnouf, indem er voraussetzte, der Burgga des Nerios. sei der Alburz, ist dadurch verwirrt worden; wir wissen nun, daß Burgga eben nichts ist, als der persische, aus berezat entstandene Name des Genius Apam napat. Die von Bundeh. trotz jenes Missverständnisses aufgestellte Hypothese: es sei damit eine mit dem Berg Arvand (Alvend) Upórtng zusammenhängende Quelle gemeint, ist dagegen sehr wahrscheinlich. Möglich, dass Kupi airc (Airya?) Bundeh. p. 21, lin. pen. u. p. 23, 4 hierher gehört, der in Mitten Hamadans liegt, wohin auch der Berg Alvend gesetzt wird.

Dass es aber eine Localität gegeben haben muss, an welche jener Wassergott geknüpft war, das beweist Ab. Y. 72, wo von drei Helden Aśavazdaō, dem Sohn des Pourudâkhsti, Aśavazdao und Thrita, den beiden Söhnen des Çâyuzdri gesagt ist, sie hätten der Anâhita geopfert, auf oder an dem hohen Herrn der Weiber, dem glänzenden Apam-napat, dem rosselenkenden. — Apām-napāt muſs hier gradeso Ortsbezeiehnung sein, wie in den vorausgehenden und nachfolgenden Anrufungen immer der Ort angegeben wird, von wo der betreffende Held sein Gebet an Anâhita gerichtet hat. Einer der hier genannten drei Helden bei Apām-napāt ist, beilāufig gesagt, jener Ašavazdaō, welcher zu den Unsterblichen gehört, die bis zur Auferstehung leben.

Nachdem wir so die Natur des Genius ermittelt haben, brigt es, den Namen Apäm napaö zu erklären. Wir haben gesehen, daß die Huzv.-Uebers. ihn nur transcribirt, während Neriosenh ihn consequent mit nabhih apam übersetzt und nabhi wiederum mit milashhama erklärt.

Schen wir uns im Zend selbst um, so heist Farg, XII, 9
u. 11 napō, neptis und napti (seltsamer Weise fehlen im Huzv.
die entsprechenden Worte) Enkel = lat. nepos, ndfō Farv.
Y. 87, mit der Variante ndpo, napayō, nafrō oder ndfyō ib. 120
(zu ndfpō vergl. den Geuitiv nafethrō: ndfyō iib. 66) heist
Geschlecht, Verwandtschaft; hama nāfatnē Ab. Y. 13, von demselben Geschlecht. Die Wurzel nap heist aber auch befeuchten, benetzen; napta benetzt Farg. VII, 29 (Gr. vāroz ein Waldthal). Vielleicht entsprang aus dem Begriff der befruchtenden
Feuchtigkeit jener der Erzeugung und der Verwandtschaft.
Sakr. nabh Nabel hat zunächst damit nichts zu thun. Dagegen
hat Sakr. die Verwandtschaftsworte napdt, naptr, napti Enkel,
Enkelin.

Wir sind demnach berechtigt, apåm napåt als eine Bezeichnung der im Wasser liegenden Befruchtungskraft zu fassen – ob wir aber berechtigt sind, die Worte mit Enkel der Wasser zu übersetzen, ist eine sogleich zu behandelnde Frage. Eben so wenig ist es zulässig, ohne Weiteres den Namen mit Nabel der Wasser zu geben.

Die aus den iranischen Quellen gewonnenen Nachrichten sind also folgende:

Ein Genius, dessen Name Apām napāt bereits auf die im Wasser liegende Kraft der Belebung und Fortpflanzung deutet, der mit andern Genien die Prädicate erhaben, glänzend und Herr theilt, der einerseits mit Nachdruck Mann heißt, andererseits zu den Weibern in besonderer Beziehung steht und ihre Befruchtung bewirkt, wohnt nuter den Gewässern und hört am besten die Anrufungen der Menschen. Bei dem Streit Ahura's und Ahro-Mainyus' um den Gnadenglanz ergreit er letzteren und birgt ihn in der Tiefe des Meercs; er schafft die Menschen (auf dem Wege der Befruchtung); er besitzt treffliche Rosse und er wohnt, wie es scheint, auch an einer

Quelle, welche eben defshalb die Rofsquelle heißt. Er ist es, der mit den fübrigen den Regen bewirkenden Kräften diesen in der Welt vertheilt.

Erst jetzt, nachdem wir objectiv und ohne Einmischung fremdartiger Begriffe diesen Genius in seiner iranischen Gestalt kennen gelernt haben, ist eine Vergleichung mit nichtiranischer Mythologie zulässig.

Schon längst ist anerkannt, dass dieser Apam-napao des Avesta mit dem Apâm-napât der Veda's wörtlich congruirt. In letzteren wird nämlich das Feuer mit diesem Beinamen bezeichnet, der den dem Wasser entsprungenen bedeutet, durch die spielende Phantasie der Indier aber ganz eigentlich als: Enkel des Gewässers ausgedeutet wird, weil das fruchtbare Wasser die Bäume, diese aber das Feuer erzeugen. Dass napât Abkömniling im Allgemeinen bedeute, geht nicht nur aus Naigh. II. 2 hervor, we das Wort als apatyandma angegeben ist, sondern auch aus andern Verbindungen, wie ûrgô napût (Sohn der Kraft) als Beiname des Feners, dicô napâtâ (Rigy, I, 117, 12. 174, 1) von den Açvin's, napátah çavasah (Rigv. IV, 35, 8) von den Ribhu's und apam napat von Savitr (Rigv. I, 23, 6, wo sich der Scholiast bemüht, dem Worte eine andere Deutung zu geben) gebraucht; denn in allen diesen Fällen kann von einer eigentlichen Enkelschaft nicht die Rede sein, obgleich auch bei ûrás napât die Spielerci der Scholiasten (s. Benfey . z. Sâma Veda I, 1, 1, 5, 1) die Speise als Großmutter, die Kraft als Mutter, das Feuer (welches durch die Kraftanstrengung des Reibens entzündet wird) als Enkel herausprefst.

Apām napāt wird aber auch als eine selbstāndige Gottheit neben Agnis gesetzt; vergl. Rigv. VI, 13, 3. (Ich citire nach Mandala's und der Nummer des Hymnus.) An diese findet sich ein eigener Hymnus Rigv. II, 35 (T. II, p. 590 ed. M.), den wir näher betrachten müssen:

 "Hinfließen laß ich, Nahrung begehrend, diesen Lobeswunsch: Speise verleihe der tönende mir, dem Sänger, Apām napāt, der rasch eilende (die Renner rasch antreibende) im Ueberfluß; er macht (ums) wohlgestalt; denn erfreut ist er (durch das ihm dargebrachte Lob).

 Dies wohlgefügte Opferlied laßt uns von Herzen wohl ihm sprechen: ganz kenne er es — Apâm napât der Herr (arya 1)) hat durch der Göttlichkeit Krast die Wesen erzeugt.

3. Zusammen gehen die einen (Gewässer), her gehen die andern; zusammen Flüsse geworden, erfreuen sie das Meeresfeuer; um ihn, den reinen und glänzenden Apam napat, stehen die reinen Wasser.

4. Ihn, den Jüngling, wohlreinigend, umgehen die Wasser züchtige Jungfrauen, und er glänzt in den Wassern, ohne Holz-

Spenden gereinigt, in reinen Strahlen und Ueberfluß.

5. Ihm. dem unversehrten Gott, bringen drei göttliche Frauen (eine Anspielung auf die Apsarasen) Speise; denn sie wandeln wie gemacht in den Wassern einher, und er trinkt den Nektar der früher gebornen (Gewässer, nämlich den Somatrank).

6. Hier ist des Rosses Geburt und sein der Himmel; vor des Unholden, des Feindes Begegnung schütze die Frommen. Den in rohen (milchlosen) vollen (Wassern) unzerstörlichen erreichen nicht Ungiebige und Unwahrheiten.

7. Im eignen Hause (ist er); wohlbemerkbar seine Kuh; den Nectar mehrt er und gute Speise isst er. - Dieser Apam napåt kräftigt sich in den Wassern: zum Gütergeben erglänzt er dem (Opfer)-Bereiter.

8. Der in den Wassern mit göttlicher Reinheit wahrhaftig unvergänglich weithin strahlt. Wie Zweige entspringen von ihm die andern Wesen und wie Pflanzen durch ihre Sprossen.

- 9. Denn Apam napat erhob sich auf zur Feste der schlängelnden (Wolke), in Blitz gekleidet; seine fürtrefflichste Größe tragend (verkündend), gehen umher die mächtigen goldfarbenen (Flüsse oder vielmehr Wolken).
- Goldengestaltig ist, goldnen Antlitzes, Apâm napât; ja, er ist goldenfarbig; in goldner Wohnung niedersitzend; es gebe ihm der Goldgeber (Opfrer) Speise,
- 11. Seine Gestalt ist lieblich und der Name des Naptr apâm, wächst verborgen, bedeckt sie; welche Jungfrauen recht anzunden, dem goldenfarbigen - Wasser (Opferbutter) seine Speise.
  - 12. Ihm, dem ersten vieler (Götter), dem Freunde, dienen

<sup>1)</sup> So der Scholisst: greg wird übrigens von B. und R. mit gütig übersetzt.

wir mit Opfern, Preis und Gaben. 1ch schmücke seinen Sitz; ich nähre ihn mit Reisern, ich erhalte ihn mit Speise und lob' ihn mit Gesängen.

13. Er, als Befruchter, erzeugte in jenen (Wassern) den Embryo; er saugt als Kind; sie netzen ihn; dieser Apam napat von unverwelkter Farbe ging wie mit dem Leibe eines andern hier ein.

14. Den auf jenem höchsten Orte stehenden und allerzeit mit unversehrten Strahlen Glänzenden umgeben die mächtigen Wasser mit ihren Gewändern, dem Naptr Wasser zur Speise bringend.

15. Genahet bin ich, Agni, deinem schönen Haus, zur Ereugung; genahet bin ich deinem Lied für die Reichen (Opfrer), das Glück, das die Götter alle schützen, werde uns zu Theil hoch mögen wir loben im Opfer — guter Söhne theilhaftig geworden."

Daß Apâm napât die in den Gewässern der Flüsse und des Oceans sowohl, als der Wolken befruchtend wirkende Wärme sei, ist offenbar. — Die vedische Anschauung stellt mehr die Feuernatur des Genius in den Vordergrund, während die zendische die Wassernatur betont. Allein letztere kennt das im Wasser wohnende Feuer ehenso — es ist eben jenes qurnah, welches in den Tiefen des Meeres verborgen wird. Wie der vedische Gott zu den Wolken hinaufsteigt, in Blitz gekleidet, so vertheilt Apām napaö im Tir Y. befruchtenden Regen auf der Erde. Wie im Vedalied gesagt wird: er, der Herr, habe alle Wesen gezeugt: die Wesen entsprossen aus ihm, wie Zweige, — so heißt es im Zend: er habe die Menschen geschaffen: Wie er dort als erial, Befruchter bezeichnet wird, welcher den Embryo hervorbringt, so heißt er hier aråd, was eine ganz analoge Bedeutung hat.

Dort werden die Wasser als züchtige Jungfrauen geschildert, die ihn ungeben, die ihn säugen, ihn anzünden; drei
himmlische Frauen bringen ihm Speise, nach dem Scholiasten:
Ila, Sarasvatt, Bharatt, nach dem im Text selbst liegenden Wortspiel, drei Apsarasen. Hier wird Apäm napaö beständig der
Herr der Weiber genannt, was sich theils auf die Befruchtung der weiblichen Wesen, theils auf jene Wasserjungfrauen
bezieht.

Bedeutsam wird dort Apâm napât dçuhemo genaunt, der

raschlaufende oder antreibende, was sich auf sein Einherfahren mit Rennern bezieht und es wird ihm die Erzeugung des Rosses zugeschrieben. — Hier heißt der Genius beständig aureaj-acpa, und Neriosenh's Glossen von der Quelle, aus welcher schöne Rosse hervorgehen, zeigt sich durch die vedische Parallele als gerechtfertigt.

Nach dem Gesagten ist es wohl außer allem Zweifel, daß Apam napao der Zendtexte und Apam napat der Veda's nicht bloß dem Namen nach identisch sind, sondern daß auch die Anschauungen über das Wesen dieses Genius bei Iraniern und Indiern ganz übereinstimmen; wo aber eine solche über die zarathustrische Periode hinaus in hohes Alterthum gehende Uebereinstimmung stattfindet, da pflegt. die Anschauung mehr oder weniger Gemeingut der Japhetiden zu sein. Dies finden wir auch hier. Den Griechen ist Poseidon nicht bloß der Meerbeherrscher, dessen goldner und schimmernder Palast in der Tiefe des See's (Il. XIII, 10), sondern er ist auch der Herr der irdischen Fruchtbarkeit, indem er die Quellen entspringen lässt, und er heisst desshalb φυτάλμιος, und wenn auch sein Dreizack sich bei den Griechen zunächst auf die Erderschütterungen bezieht, welche dem Gott zugeschrieben werden, so ist er doch ursprünglich nichts anderes als der Blitz, der aus der Feuchtigkeit entsteht, und das Feuer, das im Meere wohnt. Das Pferd ist ganz vorzüglich dem Poseidon entstammend und geweiht (Virg. Georg. I, 12: tuque o cui prima frementem fudit equum magno tellus percussa tridenti), wefshalb der Gott ιππιος heißt und mit geflügeltem Gespann einherfährt. Pegasus ist das berühmteste dieser poseidonischen Rosse. Jedoch erscheint in Böotien auch das von Poseidon erzeugte Ross 'Αρείων, dessen Name an das vedische Epitheton des A. N. aryah erinnert.

Jene Frauen, welche im Veda und Avesta den Wassergott ungeben, finden sich um Poseidon als die Nymphen des flüssigen Elementes, die Najaden, und als die Meernymphen, die Nereiden 1), deren Namen an die nárya's, die Frauen, erinnert, welche den Apām napāt nāhren; vnestūs; verhielte sich dann zu árvīg, wie nárī zu nā.

Der italische Neptunus deutet mit seinem Namen unverkennbar auf den Apâm napât zurück.

<sup>&#</sup>x27;) Gewöhnlich wird Nageris, Nagerises von vagos, fittasig abgeleitet.

#### 2) Ranha.

Der Fluis Rahha kommt vor Farg. I, 77 Sp. (Huzv. mam pnn oedi areaqtan i arum), wo der sechsechnte Segensort geschaffen ist: npa aodhaëiu ranhayaö, eine Formel, die sich wiederholt Rasn. Y. 18: upa aodhaëiu ranhayaö, im Gegensatz zu 19: upa çankê ranhayaö. Es bedeutet: am Ufer oder an den Strömungen der Rahha.

Daís der Eigenname einen Fluß bedeute, beweist Ab. Y.63: aci apem yäm rankäm yösi jum frapayömi, wenn ich lebendig zum Wasser gelange (auf diese Stelle bezieht sich Vist. Y.2). In demselben Opforhymnus 81 opfort Yöista: paiti pédapé rankayaé, am Ufer der Rahha. Afrin Zart. 4: rahkäm diraê-param bædhi yahta yö vafrö nacasö. Mih. Y. 104: yafcit çankö rankayaö yafcit etmaidhim ankaö semő: was in der Tiefe der Rahha und was in der Mitte dieser Erde. Bahr. Y. 29 ist vom Fische Karð-maçya die Rede: "der sieht, wenn etwas von der Dicke eines Haares in die fernufrige, tiefe, mit tausend Teichen versehene Rahha fällt", was sich gradeso Din Y. 7 wiederholt. Und Ran Y. 27 ist der verborgene Abfluß der Mazdageschaffenen (daher im Bundehesch immer arg-rut anhuma) Rahha erwähnt.

Im Bundehesch kommt der Flus Ranha öfters vor und zwar unter der etwas entstellten Gestalt Arg-rut; so wird der Name meistens geschrieben; zweimal p. 28, 3 heißt er arang und dies ist wohl die bessere Lesart. Der Vorschlag von a findet sich bereits in Visht Y. 2: aranhām.

p. 18, 1 heißt es: "Hierauf flossen nach der nördlichen Seite zwei (so ist zu schreiben) Flüsse, der eine nach Westen, der andere nach Osten, almilich der Arg-rut und der Vasrut; wie gesagt ist: in der Größe eines Fingers . . . . Ahura, swei schnelle Wasser. — Diese beiden Flüsse kreisen am Rand der Erde umher und vermischen sich wieder zusammen im Meer Vourukascha. Als diese beiden Flüsse hervorströmten, entstanden aus derselben Quelle mit ihnen achtzehn schiffbare Flüsse und hierauf strömten die andern Wässer aus diesen schiffbaren Flüssen. Diese alle gehen wieder zum Aring-rut und Vas-rut zurück. Von ihm rührt die Fruchtbarkeit der irdischen Erde her."

p. 28, 1 heißt es: "Von der Beschaffenheit der Flüsse

wird gesagt in der Din: Diese beiden Flüsse flossen von der nördlichen Hälfte des Arburé Ahura's hervor: einer ging gegen Westen, nämlich Aring, einer gegen Osten, nämlich Vas-rut."

p. 43, 2 wird als Ort, wo der Fisch Karmahi sei, das Wasser Arc genannt, die weiter beigefügten Worte (1.7):
"Dieser Fisch sieht so in die Tiefe dieses Wasserschlundes, daß er bemerkt, wenn sie eine Nadel groß ins Wasser werfen oder ein Haar groß hinein thun", die offenbar aus Bahr. Y. 29 übersetzt sind, beweisen, daß hier von der Rahhn die Rede ist und daß wir sonach statt Arc: Arg zu lesen haben.

Die Hauptstelle ist p. 49: "Ueber die Beschaffenheit der Flüsse ist in der Din gesagt: Diese beiden Flüsse strömten von der nördlichen Hälfte vom Arburć des Ahura hervor, einer nach Westen, nämlich der Arg-, und einer nach Osten, nämlich der Vas-Fluss. Nach ihnen flossen achtzehn Flüsse aus derselben Quelle, wie die andern Gewässer von ihnen in großer Zahl hervorflossen, wie gesagt ist: so schnell ist einer vom andern geflossen, wie wenn ein Mann ein Asem-Vohu beim Opfer ausspricht. Diese Flüsse alle mit ihrem Wasser mischen sich wieder mit den beiden Flüssen, nämlich dem Argrut und dem Vas-rut, welche beide um die beiden Gränzen der Erde kreisen und ins Meer gehen, und alleKesvar's trinken aus ihnen beiden; dann kommen beide im Meer Praanknt zusammen und kehren zu ihrem Ursprung zurück. Wie gesagt ist in der Din: So wie das Licht am Arburé aufgeht und am Arburć untergeht, kommt auch das Wasser am Arburé hervor und kehrt zum Arburé hin."

p. 50, 16 kommt nach Arg-rut: Vah-rut und dann nach Einschiebung des Tigris: Vas-rut, man könnte auch via oder vih lesen.

Endlich p. 54, 9. p. 59, 2: "Denn das Wasser Ardviçur, das unversehrte, ist aller Wasser zwischen Himmel und Erde werth, außer dem Arg-Fluß, dem Ahurageschaffenen. Hierzu vergl. die Huzv.-Uebers. von Yaçn. LXIV, 12: "Ardviçur ist größer als die übrigen Wässer, außer dem Arang und Arang mit Ardviçur und Ardviçur mit Arang; ich habe sie nicht gemacht."

Der Verfasser des Bundehesch nahm offenbar den Arg als den Indus, den Vas als den Ganges.

Die Späteren aber scheinen mir statt Aring oder Ar(a)ng: Arvad gelesen zu haben (woraus denn das Arvaçtan des ersten Fargards corrumpirt ist), welches sie dann wiederum mit Arvad von Aurvatacpa verwechselten und jene Quelle Arvand daraus machten, welche bei Neriosenh vorkommt. Dies beweist der Afrin der sieben Amesa-Cpentas (II, p. 78): Soyez toujours fort (par) le roud Oroû-and (l'Arg), vergl. über diese Stelle Burnouf Y. Addit. p. CLXXXI sqq., und weil man diese mit dem syrischen Orontes identificirte, so erklärt sich die Glosse Farg. I, 77: i arum.

In den Veda's kommt ebenfalls der Name rasa vor; einigemal, wie es scheint, in der allgemeineren Bedeutung: Flut, Naß, Sâmav. II, 6, 3, 16, 1: "setzet den Stier in die Flut", wo der Scholiast rasa mit agam und payas erklärt.

Ebendaselbst II, 3, 1, 6 heißt es: "umrinne uns von allen Seiten, o Strom, mit deiner beglückenden Flut, wie die Rasâ (der Ocean) die Feste (die Erde oder Welt)."

Rigy, I, 112, 12 werden die Acvina's angerufen, mit iener Hülfe beizustehen, mit welcher sie die Rasa (die ausgetrocknet war) mit Wasserschwall angefüllt haben.

Rigv. IV, 43, 6 Anrede an die Açvina's: "der Ocean besprengt mit seinem Nass (rasaya) eure Pferde."

Rigv. V, 53, 9 werden die Marut's gebeten: "nicht möge euch Rasâ-Anitabhâ und Kubhâ, nicht der umschreitende Ocean euch aufhalten." Kubhâ wird von B. R. s. v. dem Κώφην gleichgestellt, einem Nebenflus des Indus, vergl. Roth Nir. p. 43; X, 9, 91. N. XI, 25 wird Sarama angeredet: "wie hast du die Gewässer der Rasa überschritten?" (katham rasaya atarah payáñsi), wo der Scholiast sagt: rasá nadi.

Ueber Rasa vergl. Weber, Indische Studien I, p. 399, Eine der unterirdischen Welten rasatala hat den Namen von dem Fluss Rasa, vergl. Mih. V, 602-16; Rigv. VIII, 6, 5, 1; 7, 3, 4. -

#### 8. Pischdadier.

### 1) Haośyańha.

Ueber Haośvańka berichten uns die Urtexte wenig. Im Hymnus an die Anahita heisst es: (21) tam yazata haosyanho paradhâtê upa upabdê harayaê catéê acpanâm arênâm hazanrê gavām baévare anumayanām. (22) dat him gaidhuat avat duaptem dazdi mê vanuhi çêvistê ardvi çûra anahitê yatha azem upemem khšathrem bavāti vicpanām dagyunām dažvanām mašyānāmca yathwām pairikanāmca çathrām kaoyām karafnāmca yatha asem niganâni dva thrisva masainyanam daevanam varenyanamca drvatām. "Ihr opferte Haosyanha, der zuerst gesetzte, an dem Fusse der Hara mit hundert männlichen Pferden, mit tausend Kühen, mit zehntausend Kleinvieh. Dann flehte er sie an mit dieser Bitte: Gieb mir gute, heilsamste Ardvi-Çûra-Anâhita, dass ich oberster Herrscher sei aller Länder, der Daêva's und der Menschen, der Zauberer und Pairika's, der Feinde, der Blinden und Tauben: daß ich niederschlage zwei Drittel der Mazanischen Daêva's und der Varenischen Unholde." Dasselbe wiederholt sich Gosh Y. 3. bezüglich eines Opfers des H. an Drvåçpa, fast wörtlich, nur mit einigen unwesentlichen Zusätzen und mit folgender Fassung des Gebetes: "gieb mir gute, heilsamste Dryacpa, dass ich sei ein Bekämpfer aller mazanischen Daêva's, dass ich nicht erschreckt fortsliehe aus Furcht vor den Daêva's, dass fort vor mir alle Daêva's unwillig erschreckt fliehen, erschreckt in die Finsternis laufen." Ganz dieselbe Fassung bietet Ashi Y. 24. Ram. Y. 7 wird der Ort, von wo H. den Wind anruft, der Taera der Hara genannt, ein besonderer Gipfel des Alburg, wie wir anderswo sehen werden; von der Bitte aber wird nur der zweite Theil: "dass ich niederschlage zwei Drittel u. s. w." vorgetragen.

Zamy. Y. 26 ist die Rede von der starken "Königs-Majestät (Gnade), welche gefolgt sei (begleitete, anhing) dem Haośyańha, dem erstgesetzten, lange Zeit, als er herrschte auf der siebentheiligen Erde über Daéva's und Menschen, über Zauberer und Pairika's, über verderbliche Feinde, Blinde und Taube; der geschlagen hat zwei Drittel der Mazanischen Daêva's und der Varenischen Unholde."

Endlich in der denkwürdigen Stelle des Hymnus an die Fravais's, welche über die Genien Yima's und seiner Nachkommen bis Huçravas und einigen anderen Heroen handelt, wird an vordetzter Stelle der Genius Haosyanha's, des starken, angerufen, zum Widerstand gegen die Mazanischen Daéva's und gegen die Varenischen Unholde, zum Widerstaud gegen den Daéva's stammenden Hafs (Plage).

Dies sind meines Wissens alle Stellen, die in den Zendtexten über Haosyanha vorkommen. Die Züge seines Bildes, welche sie andeuten, sind wenige. Sein Name Haosyanha kaun von der Wurzel hus gleich Sskr. sus (wovon huska, suska, siccus) trocknen kommen; er könnte aber auch aus dem gunirten hu (su, ev), welches wir auch in Hao-cravas finden, und syanha componirt sein; allein ich wüßte dann für den zweiten Theil. Wir werden daher über die Bedeutung dieses Helden aus dem Namen (den die neuereu Perser mit hus Verstand in Verbindung bringen) nichts Sicheres schließen können. Dagegen ist die Stelle, welche er in den Aufzählungen von Heroen in den Yasht's (mit Ausnahme des Farv. Y.) einnimmt, bezeichnend: er ist immer der erste und wird sonach als Stammvater der iranischen Völker betrachtet; selbst der glänzende Yima steht nach ihm, ohne daß aber letzterer und Takhmô Urupi irgendwo seine Söhne genaunt werden. Das Epitheton paradhata. aus welchem die Späteren den Namen der Pischdadier oder der ersten sogenannten Dynastie von Persien gemacht haben, könnte sonach als ein Ausdruck dieses Vorangestelltseins Haosyanha's in der Geschichte gelten. Dieses Beiwort kommt indessen Farg. XXI, 1 W. noch einmal vor und zwar unter den Epithetis jener urweltlichen gewaltigen Menschen, unter welchen Thrita, der Vater des Kereçâçpa, zuerst die Heilmittel erfunden habe. Die Huzvaresch-Glosse zu dieser Stelle sagt: "die zuerst gesetzliche, wie Husing, dessen Zuerstgesetzlichkeit darin bestand, dass er das Gesetz der Herrschaft zuerst ausbreitete." Demzufolge wäre der Sinn nicht: der zuerst gesetzte (wie Mihir Y. 18 fratemadhátó), sondern der zuerst das Gesetz geübt hat. Neriosenh übersetzt paradhata an der unten anzuführenden Stelle des Minokhard mit pûrvacaraket, was auf dasselbe hinauskommt. Hamzah p. 20 sagt: significatio vocabuli

Pischdad est judex primus, quoniam primus fuit, qui in regno judicacii. Ebenso Modjimi und Herbelot III, p. 248: Pischdad, qui signifie le Juste où le Législateur, parce que il fût l'auteur des plus anciennes Loix de l'Orient.

Der Ort, wo H. seine Gebete an die verschiedenen überirdischen Wesen richtet, ist der Ful's der Hara (des Alburc) oder ein besonderer Gipfel desselben, der Taéra. Die Daéva's und Unholde (Drvanta's), die er bekämpft, werden Mäzsinya's und Varenya's genannt, d. h. die im Lande des Måzana's und in Varena befindlichen; ersteres ist Mazenderan, wie wir oben gesehen; letzteres ist das vierzehnte Segensland Farg. I, 18 W.: earenem yim cathru-gaoisem yahmdi sayata thraétaonő gästa ajöis dahdidi. "Varena, das viercekige, wo geboren ist Thraétaona, der Tödter der Schlange Dahäka." Dies ist aber der Tradition nach Taberistan (vergl. Spieg el zu der Stelle). Die Huzv.-Uebersetzung schwankt zwischen Patashvargar und Kirmän; der erstere Berg wird in Bundehesch als in Taberistan liegend aufgerführt.

Somit wurde als der Schauplatz der Kämpfe Has's der Nordrand von Iran gedacht,

Der unerschrockene Held jagt die Teufel in Furcht und Finsterniße, schlägt zwei Drittel derselben und bemächtigt sich der höchsten Herrschaft über die siebentheilige Erde und über alle dem Lichtreich entgegenstrebenden Dämonen, Unholde und bise Menschen.

Diesen wenigen Zügen setzen die Späteren fast nichts hinzu. Bundehesch (p. 37) läfst, wie wir sahen, Haośyańba durch Fravák und Cyāmak von Maśia und sonach von Gayumart abstammen: er ist das erste jener fünfzehn Zwillingspaare des Fravák, von welchen sechs in Qaniratha bleiben: er und sein Weib Ganca, von denen die Iranier stammen. Es ist kein Zweifel, daß diese Angaben des Bundehesch aus ächter Quelle entnommen sind. In der Stammtafel der Kaianiden (p. 77) steht H. zueret, der durch Fravák, (jamak und Maŝia auf Gayumart zurückgeführt wird; dann kommt Tahmuraf. In der Chronologie (p. 81) ist H. mit seinen vierzig Jahren wahrscheinlich nur durch einen Irrthum der Schreiber ausgelassen.

Minokhard (Sp. P. Gr. p. 135) weiß von Haosyanha nichts zu sagen, als daß von Hôsang dem Pésdât der Nutzen gekommen sei, daß er von drei Theilen der Mäzandarischen Dévs, welche die Lebendigen tödten, zwei Theile getödtet hat.

Hamzah (A. C. 961 p. 20) weiß von ihm, daß er der erste Richter gewesen und in Istakhr (welches Bumi Schah, Königssitz, geheißen) zum König gemacht worden sei. Er und sein Bruder Vigert (Modjmil: Yegret) seien Propheten gewesen; er habe zuerst Eisen gegraben und die Kunst, Waffen und andere Geräthe zu verfertigen, erfunden und den Menschen die Jagd gelehrt. Er leitet ihn ebenso, wie Bundehesch, von Gavumart ab (p. 17: Uschendj filius Firvalis, filii Siamec, filii Maschia, filii Cajumrathis) und giebt ihm vierzig Jahre Regierung; endlich macht er ihn durch Einschiebung zweier Glieder Huncahd und Aiuncahd (Modjmil: Hourkehed, Abourkehed) zum Urgroßvater des Veivendjehan (Vivanhao). Dasselbe sagt Modjmil: Aouschendi était donc fils de Ferawek, fils de Siamek, fils de Meschi, fils de Kaïoumors, und fügt hinzu: On dit aussi, dans un livre de traditions, qu'il était fils de Mahlaiel et petit-fils d'Adam. Firdousi le donne dans son livre des Rois, pour fils de Siamek. P. 278 wird dann weiter angegeben, H. habe vierzig Jahre regiert, zuerst die Baukunst eingeführt, Kanäle gegraben und Istakher gebaut, das Scharestan von Rei gegründet, welches jetzt in Trümmern liege, Damghan und eine Stadt in Koufah. Die vom Propheten Idris erfundene Astronomie habe er befördert; die Perser nennen ihn Kedaboum-Schah 1).

Wir finden in all diesen Notizen zwar Erweiterungsversuche der Genealogie (den Bruder Yegret, die Nachkommen Hurcehd und Abourcehd), Parallelisirung mit biblischen Personen und Zutheilung gewisser Bauwerke und Erfindungen, was wohl Alles mehr oder minder willkürlich ist und über Bundehesch hinausgeht. Aber trotz Allem dem ist doch keine Erweiterung der Sage bemerkbar. Daraus können wir zweierleis chließen: erstens, daß die persische Tradition nicht über das Wesentliche der Urtexte hinausging, sodann, daß ihr keine andern Texte vorgelegen sein müssen, welche mehr von Hasyanha sagten, als wir so eben aus den uns erhaltenen kennen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Herbelot III, p. 247 sqq. macht H. zum Gründer von Susa und znm Zeit-genossen Henochs. Im Huschenk-Nameh wird erzählt, daß H. das furchtbare Thier Eakhsche, einem Crocodil und Nilpferde entsprungen, gefangen und gezähmt habe und daß er auf diesem geritten sei,

gelernt haben. Auch ist wohl zu bemerken, daß in H. nicht der geringste Zug zu finden ist, der eine Ausdeutung auf eine physikalische Abstraction oder eine arische Gottheit zuließe: er ist eben ganz einfach der Stammvater der Iranier.

Man könnte einwenden, dass ja Firdusi noch so Manches von H. crzählt, was zum Theil mit obigen Angaben Hamzah's übereinstimmt, zum Theil für den ersten Anblick als Fragment älterer Sagen gelten könnte. Allein so treu uns Firdusi andere Theile der altiranischen Heldensage berichtet haben mag. Huscheng hat er mit ungewöhnlicher Willkür behandelt. Nach dem Dichter ist Kaiumars der erste König, der dreissig Jahre herrscht, in den Bergen lebt, sich und sein Volk in Tigerhäute kleidet und vor dem sich die wilden Thiere beugen. Er hat einen Sohn Siamak, den er über Alles liebt. Ahriman aber trachtet, den Siamak zu tödten, und sein Sohn, an der Spitze einer mächtigen Armee, verkündet aller Welt, daß er Kaiumars und Siamak stürzen will. Der Engel Serosch benachrichtigt Kaiumars davon. Siamak stellt sich an die Spitze seiner Armee und ergreift den Dev. Ahriman's Sohn; allein dieser zerreifst und tödtet ihn, wodurch Kajumars und sein Heer in die äußerste Trauer versetzt werden, die ein Jahr dauert. Da lässt ihn Gott durch Serosch auffordern, gegen die Dev's zu kämpfen. Huscheng, der Sohn Siamak's, welcher Destur des Großvaters ist, zieht mit einer Armee von Peri's, Vögeln und wilden Thieren gegen den Dev, welcher vor ihm zittert und von ihm getödtet wird. Er setzt sich nun auf den Thron und herrscht über die sieben Kesvar's und übt allenthalben Gerechtigkeit (dad). Er erfindet das Eisen und die Kunst, es vom Stein zu trennen, und die Schmiedekunst zu Verfertigung von Werkzeugen; er gräbt Kanäle und bewässert das Land; er lehrt die Menschen säen, pflanzen und ernten, die bisher nur Früchte genossen hatten.

Eines Tages wandelt er in den Bergen und sieht eines schwarzen, sich schnell fortbewegenden Körper mit zwei furchtbaren Augen und einem rauchspeienden Rachen. Er schleudert einen Stein gegen die Schlange; sie flieht und der Stein füllt anf einen andern größseren, aus welchem ein Funke sprühl. Der König dankt Gott, der ihm diesen Feuerfunken gegeben, und zuhadet ein großser Feuer an und begeht mit seinem Volk in dieser Nacht ein Fest mit Weingelage, das er Sedeh nemt.

Er bildet die Viehheerden und führt die Bekleidung mit den Fellen der wilden Thiere ein.

Es ist interessant zu sehen, wie hier die auf den Urtexten beruhende Tradition der Parsen von Firdusi zusammengewürfelt worden ist. Er weiß von den dreißig Jahren Gavumart's, läßt aber Maśia zwischen ihm und Cyamaka aus. Den Kampf Ahriman's und Gahi's gegen Gayumart, wie er im Bundehesch erzählt ist, richtet er gegen Siamek und lässt statt G. diesen getödtet werden. Der Krieg Huschengs gegen die Dev's und das Zittern letzterer vor ihm ist ächt, nur haben sich die Pairika's, Zauberer etc., von denen die Urtexte als H. unterworfen sprechen, in eine Armee des letztern verwandelt. Aecht ist das Herrschen über die sieben Kesvars und die durch den Beinamen paradhâta angedeutete Ausübung der Gerechtigkeit. Die Erfindung des Eisens, die Bekleidung der Menschen mit Thierfellen sind Züge, die aus der Erzählung des Bundehesch von Maschia und seinem Weib entnommen sind. Woher aber die eigenthümliche Wendung der Erfindung des Feuers durch das Steinwerfen und die Einführung des Festes genommen ist, vermag ich nicht anzugeben, es scheint lediglich die Volkssage gewesen zu sein, welche das Fest an diese That Haosyanha's knüpfte.

An und für sich trägt diese Sage das Gepräge des Alterthümlichen an sich und man könnte geneigt sein, den Drachen,
den H. in den Bergen findet, für jene große Schlange zu halten, welche Ahriman am ersten Segensort, in Airyanem Vaßeg,
hervorbringt, sammt dem unmittelbar neben ihm genamnten
Daevageschaffenen Winter. Diese Schlange wird nämlich als
der Repräsentant des Winters zu betrachten sein; im Kampf
gegen den Winter wird das Feuer gefunden. Das Fest Sada
aber ist ein Winterfest, das in den Monat December oder
Jannar fällt. Ließes sich diese Effindung des Feuers durch H.
als ächt nachweisen, so würde die oben aufgestellte Behauptung, H. habe durchans nichts Physikalisches, eine gewisse
Einschränkung leiden.

Das Fest Sadah (nach den Angaben Burhankati's bei Vullers s. v) ist der zehnte Tag des Monats Bahman, an welchem die Perser viele Feuer anzünden, ihre Könige aber gefangenen Vögeln Kräuterbüschel an die Füße binden, die angezundet werden, damit die losgelassenen Vögel das Feuer in Wald und Feld tragen. (Vergl. Kuhn: die Herabkunft des Feuers.) Nach Einigen hat Gayumart zu Ehren seiner hundert (sad) Söhne und Töchter in der Nacht, wo sie zur Mannbarkeit gelangten, viele Feuer anzünden lassen. Nach Andern hat Huscheng, Siamak's Sohn das Fest eingesetzt zum Andenken an den Tag, wo die Zahl der Kinder Adam's hundert erreichte; oder wo der von ihm auf den Drachen geworfene ungeheure Stein auf einen andern fiel und das Feuer zuerst aussprühen machte, welches die Halme entzündete und so den Drachen verbrannte. Ueber dieses Fest handelt weitlänfig Hyde, Rel. Vet. Pers. p. 255 sqq. Von diesem Fest scheint auch Bundeh. p. 61, 9 zu sprechen; er setzt es in den Monat Dei am Tag Athro (dem 9. des Monats).

### 2) Takhmo-urupis (Tahmuraf).

Eine der räthselhaftesten Gestalten iranischer Ursage ist in Tahmuraf, wie ihn die Späteren neunen, während die Urtexte, in denen er jedoch nur dreimal vorkommt, ihn mit den Worten: takhmö urupa asinavaö bezeichnen. So liest Westergaard (Zam. Y. 28): yad (qarenö) yapahkada takhmem urupa asina vantem yat khiayata paiti binim haptaithyam daèvanäm masydnämca ydtheäm pairikanämca qdthräm kaoyam karafnämca yat bavat aiwienanyaö viepē daèva masydca viepē yidaed pairikaöçca yat barata airem mainyöm framitem acpahè kehrpa thriçatem aivigamanäm va pairi semö karana.

Ram. Y. 11: tem yazata takhmö urupa azinavaö — aom ģaidhyat avat dyaptem dazdi me vayö yö uparo-kairyö yat baedni aivi-vanyaò viçpè daèsa masyaca viçpê yátavó pairikaòçca yat bardni airem mainyim framitem açpahê kehrpa thriçatem aivi-gámanam va pairi semó karana.

An der ersten Stelle geben die Hss. neben der von W. gewählten Lesart urupa die Varianten urupi und urupā. Das Wort urupis kommt als Bezeichnung einer Hundeart vor Farg. V, 32, 34: qpd urupis; XIII, 16 im Genitiv: urupāis tiji—dātahā neben der andern Gattung raopāis; diese Genitivform ist altpersisch, vergl. Bopp I, p. 393; N. P. rubāh Fuchs, lat. vulps; azina könute mit Sskr. acjina, Fell, zusammengestell

, werden 1), und da dieses am Ende von Zusammensetzungen. die Personennamen sind, vorkommt, so ergäbe sich der Eigenname: der starke Fuchsfellbekleidete. Bedenken gegen diese Deutung erregt nur die dritte Stelle Afrin Zart. 2, wo unter andern Segenswünschen steht: pôuruģirô yatha aosnarê zénanhutem bavâhi yatha takhmô urupa. Eine Hs. giebt zaénanhuhantem und urupis; W. vermuthet; azinavantem. Ist etwa zaénanhuntem zu lesen? Sei bewaffnet wie T. Urupa. In jedem Fall hat der Schreiber dieser Stelle urupa (oder urupi) von azinavaô getrennt und t. urupa allein als Namen genommen, was die Tradition bestätigt. Anq. II, p. 93 übersetzt: très riche en or comme Hoschver, soyez plein de vie comme Tehmourets. Er hat einerseits girô mit zara und zaenanhuntem mit gi leben zusammen gehalten. - Auch p. 90: Vivez longtemps comme Tehmourets, soyez riche en or comme Hoschver. - Mih, Y. 61. wo ebenfalls zaenanhuntem vorkommt, scheint Anq. es mit ferme zu geben. Es kann nichts Anderes heißen als: bewaffnet, und so haben es denn anch die Späteren verstanden. wenn sie es mit zibåvend wiedergeben.

Die beiden ersten Stellen bezeichnen uns den Tahmuraf als einen rechtsflätbigen Herrscher über die siebentheilige Erde, der die Daéwis, Menschen, Zauberer und Pairika's beherrscht und sie gewaltig niederschlägt, ja der selbst den Airo-Mainyus, nachdem er ihn in die Gestalt eines Pferdes gebannt hat, dreilsig Jahre um die beiden Endem der Erde reitet.

Die Urtexte bieten nns also nachstehende Züge Tahmnraf's:
1) ordnen sie ihn (Zam. Y. 28; Ram Y. 11) zwischen Haośvańba nnd Yima;

Spiegel, Beitr. II, p. 159, glaubt zibavend oder ribneend seien Entstellungen von dirbend. — Im Minokh. (P. Gr. p. 135, 13) heist T. huract der wohlgewachsene.

Für Ribavend bietet Hamza p. 20: zibavend, quod cognomen virum significat armis probe instructum; es ist wohl mit dem N. Pers. ornatus ziba conveniens

armis probe instructum; es ist wohl mit dem N. Pers. ornatus zibå conveniens verwandt. Modjmil (Journ. As. 1841. XI, p. 154): Thahmouras Ribawend. — Le sens de Ribawend set un homme oui a une armure compléte: on l'appelle aussi Diviend

(le vainqueur des Divs).



¹) Cf. urúpagéiñtí Yaçu. XLVII, 10, wo es Sp. mit "schützen" übersetzt. urupa könnte ein Comp. sein, wie urräkkéyő — σακράπης; vergl. ἐδίτλιταρα — allsin dann müſste ein Acc. urupanem oder urupânem erwartet werden; urupa spricht für Zusammensetzung.

Herbelot V, p. 451 s. v.: Thahamurath ent deux surnoms; le premier est Beniavend, dest à dire en Persien armé de tontes pièces, à ceuse qu'il fut l'invenieur des armes complétes: et le second Div ben d'le vainqueur ou dompteur des Diees.

- 2) steht er im Afrin. Zart. unmittelbar neben Aosnara;
- wird ihm ein Beiname beigelegt, der entweder den Fellbekleideten oder Bewaffneten bedeutet, und im ersteren Falle ist er als ein gewaltiger Jäger angedeutet;
- 4) er beherrscht die siebentheilige Erde und bezwingt alle Daeva's und Menschen, alle Zauberer und Pairika's;
- er reitet auf dem in die Gestalt eines Pferdes verwandelten Ahriman dreissig Jahre lang um die beiden Enden der Erde.

Den ersten Punkt verstehen einige der Späteren (Doup Nereng II, p. 52 und Firdusi) so, dass sie T. zum Sohne Huscheng's machen; vorsichtiger nennt ihn Burhankati einen Nachkömmling Husenk's. Bundehesch p. 77, 3 setzt. den Urtexten getreu, T. zwichen Husing, den er durch seinen Vater Fravåk und seinen Großvater Siahmak auf Masia und Gayumart zurückführt, und zwischen Yima, während in der kurzen Chronologie p. 81 offenbar nur durch ein Versehen des Schreibers Husing und seine Ahnen ausgelassen sind: Tahmuraf ist aber auch hier mit seinen dreißig Jahren vor Yima gesetzt. In den Irrthum aber, dass Tahmuraf Sohn des Husing sei, fällt Bundehesch nicht, vielmehr ergiebt sich aus der Vergleichung mehrerer Stellen, dass dem Verfasser eine andere Genealogie vorlag. Er nennt nämlich p. 77, 5 neben Tahmuraf: Cpitur und Nars, den man auch den Helden von Cin nennt, als dessen Bruder. Von Cpitur wird dann l. 8 gesagt, er sei mit Dahak gewesen, als dieser Yima verwundet habe, und wirklich finden wir Zam, Y. 46 Cpityura, der dort ein böses Wesen ist, im Bundehesch mit Dahâka. Von Nars ') oder wie 1, 9 gelesen wird: Nari (zk ist wohl das Pronomen) wird dann gesagt: "er habe fortgelebt, man nenne ihn auch sucr gyavan und es sei ihm die Gnade gegeben gewesen, dass er alle Tage in den Haćara's zubrachte und alle Speise rein machte." Das Epitheton sucr gydvdn ist unstreitig als: lebendiger Samen zu deuten; sucr entspricht dem Zendischen khśúdra Samen (vergl, Bund. p. 28, 17; 53, 8; Yaçn. LXIV, 7). Nochmals kommt Nars in der Form Narêi vor p. 69, 6, er wird hier als der erste derer

<sup>1)</sup> Der Name Nars, Nari, Narei scheint im Bundehesch denselben Varianten unterworfen zu sein, wie Nare in Naremana
ß Ab. Y. 39, wo die Has. nairi, nairi und naire bieten; ebenso Yaçn. IX, 11. Narr findet sich auch Bundeh. p. 56, 16, wo es wohl auch dem Sakr. nr oder nara entsprechen muß.

aufgezählt, die unsterblich sind und dem Çaośyāc zu Hülfe kommen: mun ahus aumud cigun Naréi Vivañgana. Hier wird er also gradeso ein Sohn Vîvanhaő genannt, wie Yima p. 77 l. ult. und es wird ihm beständiges Leben beigelegt. Sind aber Nara und Yima beide Söhne des Vîvanhao, so sind sie auch Brüder und es ist daher zu vermuthen, dass p. 77, 5 der Name Yima's ausgefallen ist, und dass die Sage alle vier: Tahmuraf, Yima, Cpitur und Nara, sich als Brüder dachte. Daß dem so sei, beweisen die erst durch diese Combination bestätigten Aussagen späterer Schriftsteller, z. B. Hamzah's, welcher sagt (p. 17): Thahmurath filius Veivendjehani, filii Ainucahd, filii Huncahd, filii Uschhendj, und p. 21: Djem filius Pincengehani, filii Ahuncahd, filii Ainucahd, filii Uschhendj Pischdadae, und ausdrücklich bezeugt (p. 9), daß Thahmurath und Djem Brüder und Söhne Veivengdjehan's seien (Thahmurath filius Veivendjehani - Djem frater eius et filius Veivendjehani). Dazu stimmt Modimil (J. A. 1841. XI, p. 154) indem er sagt: Le livre des Rois en fait le fils de Houscheng, nos propres recherches nous en donnent la généalogie suivante: Thahmouras fils de Widjehan, fils d'Abourkehed, fils de Hourkehed, fils d'Aouschendi, was bis auf abweichende Lesarten der Namen mit Hamzah's Genealogie identisch ist. Herbelot (Bibl. Or. V, p. 451) sagt von Tahmuraf, er sei: fils d'Anugihan (offenbar Vîvanhao), fils de Martakend, fils de Houschenk; et selon d'autres fils de Zeilan Schah. fils d'un autre Thahamurath, qui ne regna point et qui étoit fils de Siamek, fils de Caiumarath. Il y a aussi des Auteurs, qui le font fils de Houchenk son prédecesseur.

Man sieht, wie diese späten einerseits ächte Ueberlieferungen vor sich hatten, andererseits um jeden Preis durch Einlegung von Mittelgliedern (Abur-cehd, Hur-cehd, Martakond) die Sohne Vivanhao's mit Haosyanha verknüpfen wollten.

Doch wir kehren zu Nars, Narëi oder Narî zurück und fragen, ob sich in den Urtexten gar keine Spur von ihm erhalten hat. Oben sahen wir, daß Aft. Zart. 4 neben Tahmuraf ein Aosnara erwähnt ist: sei pöuruģiró wie Aosnarô, mad Farv. Y. 131 wird nach Yima und Thraĕtsonö auch der Genius des Aoharath pöuruģirahe angerufen. Der zweite Theil des Namens, nara, ist dem in Frage stehenden identisch. Aos oder Aoß könnte dem Ahus Bundeh. p. 69 entsprechen. Aber auch abs Epitheton pūuruģira palst; gira bedeutet im vedischen Sskr,

munter, lebhaft und Aoinara hieße sonach lebensvoll. Wären wir berechtigt auzunehmen, daß Anquetil in seiner oben angeführten Uebersetzung die beiden Epitheta Aosnara's und Takhmö Urupa's vertauscht hat, so würde sein plein de eie vortrefflich zu pouru-girö passen. Daß letzteres aber ebensozu jenen Dingen vollkommen stimmt, die im Bundeh, p. 77, 9 von Nari erzählt werden, ist von selbst einleuchtend. Damit wäre aber auch die Stellung Talmuraf's neben Aosnara im Afrin Zartust bestätigt und erklärt.

Die erweiternden Zusätze, welche die Späteren zu diesen Fragmenten unserer Urtexte geben, sind meiner Ueberzeugung nach theils wirklich ächte Reste, die auf uns verloren gegangenen Texten beruhen, theils Versuche, ihn mit den Ueberlieferungen anderer Völker zu oembiniren.

Bei weitem am wichtigsten ist, was Bundehesch über Tahmurap berichtet (p. 40, 15): "Vom Anfang der Schöpfung hat Ahura wie drei Glänze (Lichter) geschaffen, unter ihrer Bewahrung und ihrem Schutz sind die Welten alle gewachsen. Unter der Herrschaft des Tahmuraf nämlich, als die Menschen auf dem Rücken des Rindes Carçaok von Qaniras zu den andern Kesvar's übersetzten, und der Wind in einer Nacht mitten im Meer das Atrogas auslöschte (das Atrugas: Feuerbehälter, in dem sich das Feuer befand), welches man nämlich auf dem Rücken des Rindes an drei Orten gemacht hatte, welche der Wind sammt dem Feuer in das Meer warf, da erschienen statt aller drei Feuer jene drei Lichter (Glänze) auf dem Ort des Feuerbehälters, auf dem Rücken des Rindes, bis der Tag kam und diese Menschen auf dem Meer weiter führen. Und Gim. in seiner Herrschaft hat alle Werke mit Hülfe dieser drei Feuer besonders gefördert."

Jedem Unbefangenen muß diese Erzählung sehon an und für sich als eine alterthümliche erscheinen. Ueber das Rind Carçaok habe ich anderswo gesprochen und es ergab sich, daß damit höchst wahrscheinlich die Çaoka der Texte gemeint ist '). Daß die Keśvar's von einander getrennt sind und nur auf außerordentliche Weise von einem zum andern gelangt werden kann, behaupten Bundehesch und Minokhard. Die drei Feuer oder Lichter sind theils an und für sich eine uralte

<sup>1) [</sup>Vergl. die Abh. über Çaoshyańs und die Auferstehung. Sp.]

arische Vorstellung (man vergleiche nur die drei Feuer der Veda's), theils werden sie ums durch die drei Gnaden oder Glauzlichter bestätigt, die von Yina bei seinem Falle weggelten (s. oben p. 27 den Text des Zam. Y.), und auf welche Bundehesch am Schluß obizer Stelle anspielt.

Die wichtigsten Momente letzterer, bezüglich Tahmuraf s, sind aber, daß unter seiner Herrschaft die Vertheilung des Men sehengeschlechtes auf der Erde (vergl. Bundehesch p. 37, 16) und der Beginn des Fenercultus gesetzt wird. Hieraus folgt, daß, wenn Tahmuraf durch zwei Mittlegeneratione von Haosyanha abgeleitet wird, dies eine spätere Interpolution sein muis, da ja die Spaltung des Menschengeschlechtes, wie wir oben sahen, dem Haosyanha gleichzeitig gedacht wurde.

Minokhard erwähnt von Tahmuraf zweierlei (Spiegel, Parsi-Grammatik p. 135 und 149; ich setze den Urtext und Neriosenh's Uebersetzung her): 13, ej takhmûraf i hûract cút iñ bùt. 14. kus gazaçta gana i darvant çî çâl pa bar dast. 15. u haptdina néwî i diwérî i ôi darvañt pa nagân dást bé ô pédaì áward. - 13. tahmúraphácca rágnah çubhoditát lábhah ayam sambhûtah. 14. yat nikrstam ganûyam durgatimantam trinçadvaršani vahanam akarot. 15. saptaprakaraçca axaranam siddhayah yah anèna durgatimata nikhat?krtah prakatatayam samanavat. Hier haben wir also zuerst das in den Urtexten bezeugte dass Tahmuraf den Ahriman dreißig Jahre lang ritt und die etwas dunkel klingende Notiz: er habe die sieben Arten der Schreibekunst, die Ahriman verborgen habe, wieder an's Tageslicht gebracht. Erst die folgende Erzählung des Firdusi wird uns klar machen, was damit gemeint ist. Dieser Dichter macht Tahmuraf zu einem Sohne Huschengs. Bei seiner Thronbesteigung verkundet er, dass er das Böse und die Macht der Dev's zerstören wolle. Er läßt zuerst die Wolle der Schafe scheeren und Kleider daraus bereiten. Er nährt und zähmt die Thiere, namentlich auch die wilden, die ihm gehorchen, wie Schakal, Leopard und Falke. Er hat einen Destur, Namens Schidasp, dem er in allem folgt: dieser betete Tag und Nacht, war gottesfürchtig und allen Menschen lieb, und durch seine Leitung hatte Tahmuraf göttlichen Glanz. Tahmuraf bezaubert Ahriman, besteigt ihn als schnelles Rois und macht auf ihm die Reise um die Welt. In seiner Abwesenheit empören sich die Dev's und führen ein gewaltiges Heer gegen ihn; allein

zwei Drittel davon band er durch Magie, die andern verwundete er mit seiner Keule; sie baten um's Leben und versprachen, ihu dafür ein Geheinmiß zu lehren. Nachdem er sie befreit, lehren sie ihn die Schrift und zwar dreißigerlei Art.

Die Zähmung der wilden Thiere durch Tahmuraf erinnert theils an den oben erwähnten Zug, dass er mit Fuchsfell bekleidet ist und wahrscheinlich als Jäger gedacht wurde, theils könnte man in dieser Zähmung und in dem Namen Urupis einen Anklang an Orpheus finden, den ich aber für einen täuschenden halte. Die Herrschaft über die Dev's, der Kampf gegen sie, das Reiten Ahrimans um die Welt ist wörtlich den Texten entlehnt. Der Destur Schidasp, wie ihn Firdusi nennt, ist eine merkwürdige Persönlichkeit, die wir unten näher kennen lernen werden. Während Minokhard von der durch Ahriman vergrabenen Schreibekunst spricht, die Tahmuraf wieder an's Licht zieht, lehren hier ihn die Dev's das Geheimniss der Schrift von dreißig Arten. Halten wir dazu, daß die Verbreitung der Völker in die sieben Kesvar's unter Tahmuraf's Herrschaft gesetzt wird, so ergiebt sich, daß, mindestens von Bundehesch an, Tahmuraf als ein Herrscher gedacht wurde, der in jene Periode zu setzen ist, die nach unserer Zeitrechnung unmittelbar nach der Sündflut und dem Thurmbau folgt.

Höchst interessante weitere Fragmente der Sage liefert ein Rivaïet bei Spiegel 1). Ahriman sucht sich der Gewalt des ihn reitenden Tahmuraf zu entziehen; er erfährt von dem Weibe des letztern, wie bei dem Ritt um die Welt der kühne Reiter nur an einem Punkte des Alburg Schauder empfinde; er wirft ihn sofort an jenem Ort nieder und verschlingt ihn; Gim, sein Bruder, aber zieht ihn unter dem Vorwand, mit Ahriman Päderastie treiben zu wollen, wieder aus dem Bauche des Teufels hervor. Es wäre sehr wichtig zu wissen, wie viel davon alt, wie viel spätere Fabelei ist. Anquetil hat die Notiz, dass Dschemschid Tahmuraf's Körper aus dem Bauche eines Dev's zieht, der des letzteren Frau betrogen, und dass seine Hand dadurch geschwärzt wird (I, 2 Notic. p. XXVII), wahrscheinlich aus demselben Mspte, wie Spiegel gezogen. Vielleicht liegt eine Reminiscenz an diese Sage in der Stelle des Minokhard (bei Sp. P. Gr. p. 136), wo gesagt ist: der dritte Nutzen des

<sup>&#</sup>x27;) [Einleitung in die traditionellen Schriften der Parsen II, p. \$17 flg. Sp.]

Gem sei gewesen, daß er den Vertrag der Lebendigen, welchen der übelwissende gottlose Ahriman verschlungen hatte, wieder aus seinem Leibe hervorholte. Wahrscheinlich wurde das Verschlingen dieses Vertrags mit dem Tahmuraf verbunden gedacht, wem nicht ein Wortmissverständis bowaltet

Uebrigens scheint eine Bestätigung dieser Sage in jenem Fragment eines Zendtextes zu liegen, welches Westergaard im Texte des Farg. II, 6 eingeklammert gegeben hat und welches auch die Huzvaresch-Uebersetzung dieser Stelle enthält, Letztere sagt: Gem und Kans waren beide unsterblich geschaffen; wegen ihrer Uebelthaten sind sie sterblich geworden. Bezüglich des Gem ist es aus dieser Stelle deutlich: mûsu tat paiti (von Sp. ausgelassen) akerenaot aosanhat hva hizva, schnell that er das entgegen: "er brannte (?) ihn mit seiner Zunge (oder: er wurde krank)." Wegen des Kaus ist es aus dieser Stelle deutlich: "da ließ er ihn fallen, da wurde er krankhaft (sterblich)": letzteres bezieht sich wahrscheinlich auf die versuchte Himmelfahrt des Uca. Das Fragment über Gem aber erhält seine natürlichste Deutung, wenn wir es auf jenen päderastischen Act des Yima beziehen, durch welchen er den Leib des Tahmuraf hervorzog. Möchten nur die Texte, welche den Hnzv.-Uebersetzern offenbar noch vorlagen, auch uns erhalten sein!

Was in späteren Schriften (Modjmil und Hanzah) über den Beinamen Tahmuraf's und über seine Genealogie enthalten ist, wurde sehon oben angeführt. Modjmil epitomatisirt den Firdusi, wenn er sagt (Journ. As. 1841. XI, p. 279), Tahmuraf's Reich habe dreitisg Jahre gedauert; er habe die Div's besiegt und zu seinen Bauten gebraucht. Man habe zu seiner Zeit angefangen zu sehreiben und zu lesen nach Anweisung der Div's. Er habe viele wilde Thiere gezähmt und den Menschen die Jagd gelehrt. Das Schloß (Kohemdis) von Merv, die Citadelle von Babel, das große Girdabad, die sieben Städte von Madain, die jetzt in Ruinen liegen, Mahrin und Sarvieh, zwei Städte vor den Pforten von Ispahan, deren Spuren man in Scharistan sehe, endlich die Stadt Balkh seien alle von Tahmuraf gegründet. Tausend Jahre später sei die Mauer gebaut worden, die man noch sehe, die Mahrin und Sarvieh ungebe. Tahmuraf sei nattrilschen Todes gestorben.

Der ältere Hamzah weiß noch weit mehr von Tahmuraf

zu erzählen. Es ist nothwendig seine Stellen ganz zn geben (p. 20 u. p. 151):

Hamzah Ispah. p. 151 Gottwaldt: "Anno CCCL (a. Ch. 961) latus eius aedificii, quod Saravieh nominatur atque intra urbem Diei sitnm est, corruit et domnm retexit, in qua fere L utres erant e coris confecti atque inscripti litteris, quales antea nemo viderat. Quando ibi depositi fnissent, ignotum erat. Cum a me quaesitum esset, quae de mirabili illo aedificio scirem, honinibus promisi librum Abu-Mascharis, astrologi Balchensis, cuius nomen est: Liber de diversitate Tabularum astronomicarum. Ibi ille: Reges (Persarum), inquit, tanto studio tenebantur disciplinas conservandi, tanta cupiditate eas per omne acvum perpetuandi, tanta sollicitudine eas ab injuriis aëris et humi defendendi, nt iis inter materias scriptorias eam eligerent, quae illas injurias optime ferret, vetustati diutissime resisteret ac mucori et obliterationi minime obnoxia esset, id est librum (corticem interiorem) fagi, qui liber vocatur tûz. Hoc exemplum imitati Seres et Indi atque populi iis finitimi ad arcus, quibus ad sagittandum utnntnr, illnd lignum propter duritiem, laevitatem ac firmitatem vetustati diutissime resistens prae caeteris adhibuernnt. Nacti igitur optimam materiam, quam recondendis disciplinis in rerum natura invenire potnerant, inter orbis terrarum regiones et provincias eam quaesiverunt, quae sanissimae humi, mucori minime obnoxia, a terrae motibus et hiatibus tutissima, solo tenacissimo et aedificia diutissime sustinente prae-Perquisitis regni provinciis ac regionibus nullum dita esset. snb firmiamento coeli locum invenerunt, in quo illae virtntes magis conjunctae essent, quam provinciam Ispahanensem, deinde ex locis ejus praestantiorem non repererunt, quam in pago Djei, neque denique in eo pago locnm plura eorum, quae requirebant, continentem quam eum, ubi sat longo tempore post urbs Djei condita est, Ad arcem igitur, quae nunc intra Djei sita est, profecti ibi disciplinas deposnerunt. Illud aedificium nomine Saravieh, ad nostra nsque tempora perduravit; atque ex eo ipso cognitum est, quis id condiderit, propterea quod abhinc multos annos latere ejus aedificii collapso camera in conspectum venit, ex argilla secta constructa, ubi multi majorum libri inventi sunt, in quibus depositae erant variae eorum disciplinae, omnes lingua persica antiqua scripti in cortice tûz. Nonnulli ex his libris cuidam obtigerunt, qui cum iis operam dedisset

eosque legisset, inter eos librum invenit ab aliquo antiquorum regum Persiae conscriptum, in quo haec narrabantur: Thahmurath rex, qui disciplinas non minus quam doctos amabat, calamitatem illam occidentalem ex aëre imminentem jam ante cognoverat proventuram esse ex imbribus continuis diuturnitate ac copia omnem modum ac consuetudinem excessuris; porro a primo regni sui die ad initium istins calamitatis occidentalis praeterituros esse annos CCXXXI cum diebus CCC; Astrologi autem ab ipso imperii exordio ei denuntiabant, eam calamitatem a regione occidentali ad contiguas usque Orientis regiones processuram esse. Quamobrem ille geometras locum Orientis et terra et aëre sanissimum quaerere jussit; qui locum aedificii, nomine Saravieh clegerunt, quod etiamnum intra Diei urbem exstat. Firmissimum igitur hoc aedificium condendum curavit; cum autem eo perfecto ab hac cura otium nactus esset, libros multarum ac variarum disciplinarum ex sua bibliotheca illuc transtulit, ubi in corticem tûz transscripti et in quadam parte ejus aedificii reconditi sunt, ut calamitati illi superstites in usum hominum conservarentur. Inter eos libros crat unus, qui antiquo cuidam sapienti tribuebatur atque annos et circulos continebat, quorum scientia in inveniendis siderum intervallis et motuum eorum causis necessaria est. Persae tempore regis Thahmurath et antea viventes eos appellare solebant Annos et Circulos Millenarios; plerique Indorum sapientes et reges, qui antiquitus vixerunt, primi Persarum reges et antiquissimi Chaldaei, qui inter Babylonios primis temporibus tentoria habitabant, tantum ex illis Annis et Circulis siderum intervalla inveniebant. Ex tabulis astronomicis, qui Thahmurathis tempore habebantur, illum librum propterea recondendum elegit, quod ipse (rex) et aequales eius illum et verissimum et compendiosissimum usu experti erant, atque astronomi, qui illis temporibus inter proceres regios versabantur, inde tabulam astronomicam excerpserant eamque Zigi-Schahriar id est reginam et principem tabularum nominarant. Omissis igitur reliquis tabulis hac sola utebantur, quando reges scire cupiebant, quae in hoc mundo eventura essent. Ita factum est, ut tabula astronomica Persarum illud nomen et pristino et recentiore tempore conservarit, utque ea illo aevo ad hunc usque diem apud multos populos haec de ea sententia obtinuerit: judicia astrologica tum demum vera esse, si nitantur thematis siderum ex illa petitis. - Hactenus oratio Abu Mascharis de aedificio, cuius reliquiae Ispahanae exstant. Abu Maschari de camera ejus aedificii loquitur, quae, ut plus minus, abhine mille annos corruit; quo facto bi Zigi-Schahriar inventum est. Quae vero anno CCCL a fuga corruit, ea alia camera est, cujus locus ignorabatur, quia siquis in tecto ejus stabat, eam solidam cese existimabat. Quum tandem corruisset, multi illi libri retecti sunt, quos nemo legere poterat, neo scriptura eorum ulli aliorum populorum similis erat. Omnino id aedificium e miraculis est, quae in Oriente exstant, sicuti moles illa Aegyptiaca, quae Pyramis appellatur, refertur in Occidentis miracula, quae supersunt. Ceterum Deus melius novit.

Merkwürdiger Weise setzt Hamzah unter Tahmuraf den Anfang des Götzendienstes und zugleich das Entstehen des Sabismus durch Judasp, welcher offenbar mit dem oben erwähnten Schidasp des Firdusi identisch ist. Dies wird nun von einer Reihe der Zeugen über den Sabismus bestätigt, die ich aus Chwohlson's verdienstlichem Werke einschalte.

Chwolsohn, die Ssabier und der Ssabismus I, p. 207 sqq.

Nach Maśūdi in seinem 943 verfaſsten Moruǵ eds Dseheb. Cap. 21: "Budasp tritt zur Zeit des persischen Königs Thahmurath auf und stiftet die Religion der Ssabier — er lehrt, die Sterne seien die Lenker und Leiter aller Dinge." — Im 61. Capitel berichtet er: "Budasp stamme aus Indien, sei nach Sind, Segéstan und Zabulistan gewandert, dann sei er wieder nach Sind und Kerman gegangen, bis er zuletzt nach Persien kam. — Er habe sich für einen Propheten ausgegeben und sei nach den Einen am Anfang der Regierung des persischen Königs Thahmurath, nach Andern aber zur Zeit des Königs Gemschid aufgetreten. Er habe die Glaubenslehren der Ssabier zuerst zum Vorsehein gebracht. — Er sei mit einer neuen Lehre in Bezug auf die Enthaltsamkeit und die Seele aufgetreten und habe die Anbetung der Götzenbilder und die Verehrung derselben bei den Menschen erneuert."

Masudi ib. II, p. 376 § 10: "Im Jahre . . . . der Regierung des Thamûrath ist ein Mann aufgetreten, Namens Bavadasp, und gründete die Glaubenslehren der Ssabier."

Dimeschqui II, p. 402 § 11: "Zu denjenigen, welche sich zur Religion der Ssabier bekannten, gehörten ebenfalls die Perser. Diese bekannten sich in der ersten Zeit zur Einheit

Gottes nach der Religion Noah's - Friede sei über ihm bis Bijurasp unter ihnen mit der Religion der Sabier aufgetreten ist. an welche sie dann 1800 Jahre glaubten. — Darauf nahmen sie den Magismus an und verehrten Feuer, nachdem der Perser Zerdascht unter ihnen aufgetreten war. Sie blieben dem Magismus ergeben, bis ihr Reich zur Zeit des Othman ben Affan im Jahre 32 vernichtet wurde."

Chowarezmi bei Chwolson II, p. 506: "Die Samanen halten den Jawadsåsp, welcher in Indien aufgetreten ist, für ihren Propheten. Bawadsasp lebte aber zur Zeit des Königs Thah-

mûrath und hat die persische Schrift erfunden."

Eutychius ib. p. 507: "Zur Zeit Nahor's trat ein Perser, Namens Zeradoscht, auf, welcher die Religion der Ssabier gegründet hat, als der König Thahmûrat in Persien regierte." Gregor, el Makin ib. p. 509: "Zur Zeit des Patriarchen

Nachor erschien der Perser Nawasîb und gründete die Religion der Ssabier. In Persièn war ein König, Namens Thacharit, von dem man sagte, dass er die Religion der Ssabier gegründet hätte."

'Hag'î Chaffa ib. p. 523 § 2: "Die Perser waren ursprünglich Einheitsbekenner nach der Religion Noah's, bis Thahmûrath die Lehre der Ssabier annahm und die Perser zur Befolgung derselben zwang. Daran hielten sie dann gegen 1000 Jahre fest, bis sie durch die Vermittlung des Zeraduscht sämmtlich Magier wurden."

El Qorthobi ib. p. 527: "Alle Sabier aber erkennen die

Prophetie des Nawadaschp au."

Schahrastâni ib. p. 625: "Ihm (dem König Oschheng) ben Farâwal folgte Thahmhûrat, in dessen erstem Regierungsjahr die Ssabier aufgetreten sind."

Der Name des Religionsstifters der Ssabier heißt bei den arabischen und persischen Schriftstellern bald Büdasp, bald Júdsasp, bald Bawadast, Bûrâsp, Bûdaschp, Nûdaschp und Nawassib. I, p. 783. Auch Bijûrasp kommt vor.

Chw. I, p. 799 hält Bûdâschp für das Richtige und identificirt den Namen mit Buddha - weil er aus Indien stamme und die Samanen seine Anhänger seien.

Chw. II, p. 690 bemerkt zu obiger Stelle des Dimeschki: "Nach Masudi lebte Zoroaster nach den Angaben der Magier 280 Jahre vor Alexander, also 516 v. Chr.; demnach müßte Bûdâsp 2316 v. Chr. gelebt haben."

Es ist offenbar, daße einigen dieser Berichterstatter Buddha, andern Bivaracp oder Zobak, andern ein uns sonst unbekannt Judasp oder Nudasp als Stütter des Heidenthums vorschwebte, welchen Modjiml in seiner Genealogie als Nidasp (bei Hanzah Arvendasp, im Bundchesch Khrutasp) zum Vater des Zohat macht. Ich glaube aber, daß allen diesen Fabeleien Dahäk Bivarasp zu Grunde liegt, welcher ja der Glanzperiode des wahren Glaubens umd Tahmuraf und Gim ein Ende machte und den Sieg des bösen Princips herbeiführte.

Gehen wir nun zu den Bauwerken über, so haben Hamzah ') wie Modjmil dem Tahmuraf offenbar jene Städte beigelegt, welche Genesis X, 8 in Beziehung zu Nimrod gesetzt sind. Dort werden ihm sieben Städte zugeschrieben: Babylon, Erech, Accad, Calne im Lande Sennaar, Ninive, Calah und Resen ').

Was Hamzah nach Abu Maskar von Tahmuraf erzählt, dass er 231 Jahre und 300 Tage vor der Fluth gelebt und eine Burg bei Ispahan in der Stadt Diei gebaut habe, um dorthin die kostbarsten Bücher, namentlich astrologische, zu bringen um sie vor der Fluth zu retten - das klingt seltsam und würde Tahmuraf einigermaßen neben Noah stellen. Wir sind indessen nicht berechtigt, es ohne Weiteres als modern-orientalischen Kram zu verwerfen; denn Syncellus I, p. 54 und 55 (vergl. M. Niebuhr Assur p. 486) weist uns, wie mir scheint, die Quelle nach. Berosus hatte nämlich aus babylonischer Tradition berichtet, dass König Xisuthros, nachdem ihm von Bel die Flut angekündigt worden war, auf Befehl dieses Gottes aller Schriften Anfang, Mitte und Ende in der Sonnenstadt Σίσπαροι niederlegte und ein Schiff baute. Nachdem sodann die Flut vorüber war, stieg Xisuthros mit Frau und Tochter und mit dem Baumeister aus, errichtete einen Altar und brachte

<sup>4)</sup> Auch Herbelot V, p. 451 schreibt ihm die Gründung von sieben Städten zu, wovon Babel, Niniveh und Ispahan die bedeutendsten sind. Auch Merw, Amida und Cara-emit gehören dazu.

<sup>3)</sup> Vergl. Delitzach zu der Stelle und Knobel Kl. p. 339: 'Ogyön stüllich von Babylon; Calne ist Ctesiphon in der Nähe des Euphrat; //Δκεήνη nördlich von Babylon; Calne ist Ctesiphon in der Landschaft Chalonitis, womit noch Herbelot IV, p. 5 Madani identificit wird; Calch ist Korasbad in der Landschaft Καλακική; Ninive ist das heutige Ninrud, Resen Mespila oder Kujundschik.

den Göttern ein Opfer dar, worauf er verschwand und mit den genannten unter die Götter versetzt wurde. Seine Stimme befahl den Zurückgebliebenen, nach Babylon zu gehen und aus der Stadt der Sisparier die dort verborgenenen Werke auszugraben und sie den Menschen zu geben.

Die Uebereinstimmung beider Erzählungen von Tahmuraf und von Xisuthros ist so augenfällig, daß sie keines Beweises bedarf und es ist sonach auch gewiß, dass Hamzah oder sein Gewährsmann sie nicht erfunden haben. Gegen die Voraussetzung aber, dass Hamzah die altbabylonische Geschichte willkürlich auf Tahmuraf übertragen habe, spricht Alles das, was wir oben aus ganz unabhängigen parsischen Quellen entnahmen: dass Tahmuraf von den überwundenen Div's dreisigerlei Schrift empfangen, dass er die von Ahriman verborgene siebenfache Schreibekunst wieder an's Licht gebracht hat. Den Mazdayacniern, welchen die Flut nicht als eine von Gott geschickte Strafe, sondern als eine ahrimanische Plage erscheinen mußte, wurde desshalb auch Ahriman zum Verberger der Schriften, was bei den Babyloniern Xisuthros - Noah ist. Die spätere Quelle des Hamzah mag nur das verfälscht haben, dass sie Tahmuraf, während er nach der ächten Sage der Wiederhersteller der Schriften ist, zum Vergraber derselhen machten.

Die Bauten, welche oben von Hamzah, Modjmil u. A. dem Tahmuraf zugeschrieben werden, lassen nicht zweifeln, daß diese Späteren den Tahmuraf mit Nimod identificirten. Wir wären natürlich versucht, dies ohne Weiteres als eine jener unseligen Combinationen zu verwerfen, von welchen neuer orientalische Schriften über die alte Geschichte voll sind. Allein folgende Gründe gebieten Vorsicht. Nach Firdusi zähmt Tahmuraf die wilden Thiere, nach Modjmil lehrt er den Menschen die Jagd, ja möglich sogar, daß sein Zendname eine Anspielung auf die Jagd enthält; endlich Bundehesch setzt unter seine Herrschaft die Theilung der Volker. Alles dies sind aber Züge, die suf Nimod, den gewaltigen Jäger vor dem Herrn, der den Thurm zu Babel baut 1), wo sich die Sprachen verwirren und die Volker trennen, vollkommen passen. Zu Nimrod paßat dann auch der Baevarasp oder Zohak, und es ist bemerkenswerth,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Folgerung aus der Vergleichung von Gen. X u. XI scheint unbeweisbar.
14

daß Modjmil den Cusch seinen Bruder nennt; ferner die Entstehung des Götzendienstes und Sasbismus. Mit einem Wort: es ist sehr wahrscheinlich, daß in verhältnißmäßisg alter Zeit ein Stück vorderasiatischer und euschitischer Sage in die iranische eingedrungen und von dieser in ihrer Art verarbeitet worden ist, und daß wir es hier nicht bloß mit den Combinationen der Spätesten zu thun haben. Darum erscheint der Hold so eigenthümlich eingeschoben in die iranische Urgeschichte. Zohak aber, von dem erst bei Yima die Rede sein kann, der ursprünglich ein teuflisches Ungethüm ist, wird, wie ich glaube, auch sehon in früherer Zeit ein Repräsentant der ungflücklichen Periode, in welcher das bessere iranische Wesen den Gräueln und der Gewalthätigkeit des westlichen cuschitischen Götzendienerstaates unterlag.

Zum Schlusse wollen wir noch sehen, was Herbelot V, p. 451 aus verschiedenen Quellen, worunter namentlich ein Thahamurath Nameh, über Tahmuraf zusammengestellt hat. Nach ihm hat Tahmuraf die überwundenen Div's in unterirdische Grotten gesperrt. Er trug die Namen Pehlwan Zaman, Held seines Jahrhunderts, und Saheb-Keran, Herr der glücklichen Conjunction der Planeten. Man schreibt ihm die Grundung der sieben Hauptstädte des arabischen und persischen Irak zu, namentlich von Babylon, Ninive und Ispahan. Merw in Chorasan und Amida in Mesopotamien rühmen sich, von ihm herzurühren. Er gewährte seinen Unterthanen volle Gewissensfreiheit und unter seiner Regierung, die Einige in die Zeit vor der Flut neben die Patriarchen Seth und Henoch setzen, verbreitete sich der Götzendienst. Bei einer Hungersnoth in Persien verordnete er, dass sich die Reichen mit einer Mahlzeit begnügen und das so Ersparte den Armen geben. Daher ist das Fasten entstanden.

Im Berge Kaf, der um die Welt geht, ist das Reich der Ginn's oder Dev's; dorthin wird Tahmuraf durch der Vogel Simorg gebracht, der ein vernünftiges Wesen ist, allerlei Sprachen sprieht und der Religion fähig ist. Nach Caherman Nameh wird Simurg über sein Alter befragt und antwortet: "Diese Welt ist sehr alt, denn sie ist schon sieben Mal mit Creaturen erfüllt und wieder davon geleert worden. Das Zeitalter Adam's, in dem wir sind, soll 7000 Jahre dauern, den großen Jahreyclus; ich habe sehon zwölf solche Umwälzungen

gesehen, und weiß nicht, wie viel ich sehen werde." Simurg ist ein großer Freund Adam's und seines Geschlechtes und ein großer Feind der Dämonen. Er hat den ersten Menschen gekannt, ihm Treue geschworen und denselben Gottesdienst, wie er, bekannt. Er sagt Tahmuraf und Caherman alles voraus, was sie treffen werde und verspricht ihnen seine Hülfe in allen Fällen. Zum Zeichen dessen reißt er einige Federn aus seiner Brust und schenkt sie ihnen, Tahmuraf steckt sie auf seinen Helm, was von nun an Sitte der Krieger geblieben ist. Simurg ist unüberwindlich gegen die Dämonen und hilft seinen Lieblingen zu großen Siegen über sie. Tahmuraf kämpft im Berge Kaf für die Peri's und gegen die Dämonen. Der Riese Argenk, der seine Uebermacht fürehtet, schickt den Imlan als Unterhändler zu ihm. der die Div's verläßt und Tahmuraf mit seinen Zauberkünsten den Berg Kaf gewinnen und nicht bloß Argenk, sondern auch den Ricsen Demrusch überwinden läßt. Dieser Riese hat in seiner Höhle eine Menge geraubte Schätze und namentlich die Peri Mergian als Gefangene. Tahmuraf besiegt ihn und befreit Mergian, die ihn zu einem weiteren Krieg gegen einen andern Riesen Hondkonz bewegt, in welchem Tahmuraf das Ende fand. Tahmuraf soll zuerst Reis gebaut und die Seidencultur in Taberistan eingeführt haben.

Es ist sehr zu bezweifeln, daß in alten Texten sich solche busschmückungen der Sage von Tahmuraf gefunden haben. Namentlich klingt es verdächtig, daß er von Simurg zum Kaf gebracht wird, während der ächte Tahmuraf auf Ahriman reitet. Dagegen ist das, was von Simurg, seinem Reden und seiner Frömmigkeit gesagt wird, wirklich alt, wie Bundehesch beweist, und der Zug von der Feder des Vogels, welche den Helden Hülfe in allen Nöthen bringt, findet sich im Allgemeinen ohne Beziehung auf Tahmuraf im Bahr. Y. 36, einer höchst merkwürdigen Stelle; wo jedoch nicht von Simurg, sondern vom Vogel des Sieges Väraghna oder Väreigana die Rede ist.

#### Urmenschen,

Diese Erzählung des Bundehesch von dem Fall der Menschen hat eine so augenfällige Achnlichkeit mit jener der Genesis, das man auf den ersten Blick geneigt wäre, eine Entlehnung von dort zu vermuthen. Allein nähere Betrachtung zeigt ebens große Discrepanzen und so eigenthümliche Züge, dass diese Version der Urtradition zwar als originell gelten muß, an edler Einfalt aber der Genesis nachsteht. Es ist nämlich ein Stück der Sage von den Weltaltern mit hineinverwebt und das eigentliche punctum saliens, die Freiwilligkeit der Sünde durch eine Einwirkung Ahrimans verwischt, die nicht näher erklärt ist.

Die Sage von den Weltaltern, behaupte ich, ist eingemischt. Die ersten Menschen trinken vor dem Falle Wasser und essen Früchte; dann, als Ahriman ihre Gedanken verwirrt hatte, suchen sie Nahrung und trinken zuerst Milch. Die Sinnlichkeit bei diesem Trinken der Milch bringt den Tod und die Uebel des Leibes hervor; und es wird ihnen die frühere Früchtenahrung großentheils genommen. Sodann finden sie ein Thier, tödten, rösten und zerschneiden es; die Yazata's helfen ihnen zum Feuer, und sie geben ihnen dafür einen Antheil an der Speise. Da essen sie zuerst Fleisch, ziehen Thierfelle an und gehen auf die Jagd wilder Thiere. Dann finden sie Eisen und werden gewaltthätig gegen einander u. s. w. Die stufenweise Verschlimmerung der Nahrung hat ihr Analogon in der umgekehrten Abnahme der Nahrung vor dem Kommen des Heilers und der Auferstehung. Dass die Nahrung der Menschen im goldenen oder paradiesischen Zeitalter die Früchte der Erde gewesen seien, sagen die Mythen des classischen Alterthums in Uebereinstimmung mit der Genesis; ebenso, daß das Fleischessen erst später eingetreten sei; es wird erst nach der Flut förmlich autorisirt 1).

<sup>)</sup> Bei Hesiod Έ. κ. Ή. ν. 115: τίρποντ' ἐν θαἰίησε κακῶν ἔκτοσθεν ἀπάντων; ν. 117: καρπον δ' ἔμερε ζείδωρος ἄρωνρα Αὐτομάτη πολίδον τε καὶ ἄφθονον; ν. 130: beim sweiten Geschlecht Kinderkoxt (Mileh), Vernachläseigung

Hichst merkwürdig ist das Zeigen des Feuers durch die zasta's, es erinnert an das Bringen des Feuers durch Prometheus, so wie die dunkle Erwähnung des Fleischantheils der Yasata's an die bekannte Erzählung der Theogonie erinnert. Diese Erzählung bezieht sich aber auf das zweite Weltatler.

Wiederum ist die Auffindung des Eisens und der daran sich knüpfende Streit aus Neid einerseits eine Reminiscenz an den Neid und Mord Kain's, andererseits an das eherne Zeitalter.

Die unmittelbar nach der Unterweisung des Ahura-Mazdaeintretende Generation, ihre Unterbrechung durch den Teufelsdienst und ihr endliches Wiedereintreten ist ganz originell. Der erste Act der geschlechtlichen Verbindung ist noch ein geheiligter; an ihn knüpft sich sogleich das Lob Ahura's, vergl. Gen. II, 23. 24.

Bezüglich der Kleidung vergl. Gen. III, 7. 21.

Ueber das Wachsen der Menschen aus Bäumen vorgl. Preller, Myth. I, p. 57; Virg. Aen. VIII, 813; Juv. Sat. VI, 11; Simrock, Myth. p. 32.

#### Text.

§ 1. Von der Beschaffenheit der Menschen ist im Gesetz gesagt: Gayumart ließ beim Sterben Samen. Dieser Samen wurde im Laufe des Lichtes der Sonne gereinigt und zwei Theile erhielt Niriusing zur Bewahrung und einen Theil ergriff Cpendomat. (Nach) vierzig Jahren wuchsen sie (Maschia und Maschiana) aus der Erde in der Gestalt einer Reivaspflanze, einstämmig, fünfzehnjährig, fünfzehnblättrig, am Mithragan des Monats Mithra in der Weise, daß ihre Hände um's Ohr zurfackgeschlungen waren; eines war mit dem andern verbunden; sie waren von gleicher Gestalt und gleichem Aussehen und die Mitte beider war zusammengebracht; so gleicher Gestalt waren sie, daße so nicht dentlich war, welches von beiden Mann, welches Weib, und welches der Glanz Ahura's war wiederum nicht (offenbar?); wie gesagt ist: was (von beiden) ist zuerst gestaffen; die Seele oder der Leib? Hieranf sprach Ahura: die

der Götter; beim dritten Geschlecht v. 146: οῦδέ τι σῖτον Ἡσθιον, ἀλλ' ἀδά-μαντος Εχον κρατερόφονα θυμόν. Essen des Fleisches.

μαντος Σχον κρατερόφονα Συμόν. Essen des Fleisches.

Die Früchte der Erde und der Bäume Nahrung der ersten Menschen Gen. I, 29;
II, 9. 16; III, 2. Fleischessen nach der Flut Gen. IX, 3.

Seele ist zuerst gemacht und der Leib nachher für diese geschaffen; sie ist in den Leib gelegt: nämlich der Gutwirkenfen
und der Leib zur Gutwirksamkeit gemacht.
Hieraus ist dieser Schluß: die Seele wurde zuerst gesetzt und
der Leib nachher. — Als hierauf beide von der Pflanzengestalt
zur Menschengestalt gewachsen waren, kam jener Glauz geistiger
Weise in sie, welcher die Seele ist; und auch jetzt wuchs in
dieser Weise der Baum empor, als Früchte tragend zehn Arten
von Menschen.

## Bemerkungen.

Dieser erste Abschnitt über das Emporwachsen des ersten Menschenpaares in Pflanzengestalt erinnert zwar lebhaft an ähnliche Vorstellungen der griechischen Mythologie vom Ursprung der Autochthonen, aber er unterscheidet sich auch wesentlich davon. Nieht die Erde an und für sich ist es, aus welcher die Menschen hervorsprießen, sondern die Schöpfung des Urmensehen Gayumart durch Ahura, sein Tod durch Ahriman gehen voraus, und aus dem im Tode von Gayumart entlassenen Samen, der von der Sonne gereinigt und von der Erde aufbewahrt wird, wächst das neue Geschlecht hervor. Die Anschauung, mit welcher wir es hier zu thun haben, ist also geistiger, als das, was einer der edelsten und gläubigsten Sänger griechischer Mythen: Pindar 1), vom Ursprung der Menschen redend, berichtet: "Zuerst habe die Erde den Menschen hervorgebracht als ein schönes Geschenk, indem sie nicht der empfindungslosen Pflanzen, noch auch der unvernünftigen Thiere, sondern eines sanften und gottliebenden Lebenden Mutter werden wollte. Es sei aber schwer, zu finden, ob bei den Böotern über dem kephisischen See Alalkomeneus als erster Mensch aufgestanden, oder ob es die idäisehen Kureten gewesen, ein göttlich Geschlecht, oder die phrygischen Korybanten, welche die Sonne zuerst sah, als sie baumartig emporsprofsten, oder ob (zuerst) Arkadien den vormondlichen Pelasgos, oder Eleusis den Bewohner Raria's Diaulos, oder Lemnos den Kabeiros, unaussprechlicher Orgien Vater, gebar, oder Pallene den phlegräischen Alkyoneus. Die Libyer aber wiederum sagten, der

Bei Hippolyt. Philosoph. p. 96 ed. Miller. Vergl. Preller: Die Vorstellungen der Alten vom Ursprung des menschlichen Geschlechtes im Philologus VII. 1852, p. 1-60.

erstgeborne starke Jarbas, der älteste der kühngliedrigen Giganten, sei aus den dürren Gefilden hervorgetaucht und habe angefangen, die stüße Eichel des Zeus zu essen; in Aegypten gebe aber der Nil auch jetzt noch, Schlamm zurücklassend, der sich in nasser Hitze bekörpere, lebendige Leiber von sich."

Zn dem baumartigen Emporwachsen der Korybanten biede eine Parallele der Ursprung des Attis aus einem Mandelbaum, der aus den abgesehnittenen alötöte des Aglüsius wächst '), der des Adonis aus einer Myrte, wie Apollodor ') aus Pangasis erzählt, nach zehn Monaten sei der Baum geborsen und Adonis geboren worden. Die italische Sage ließe ebenfalls die Menschen aus Bäumen wachsen (Virg. Aen. VIII, 131; Juvenal. Sat. VI, 11; Preller, Römische Mythologie p. 341) und die deutsch-nordische leitet die ersten Menschen aus Bäumen her (Simrock, Deutsche Mythologie p. 32).

Wie hier der Samen des Urmenschen im Laufe des Sonnenleiten gereinigt wird, so heißt es in einer Stelle des Avesta, welche Bundeh, p. 28, 14 citirt wird: Der Same des Urstiers sei in den Mondkreis getragen und dort gereinigt worden, worauf aus ihm die Thiere vielerlei Arten geschaffen worden seien.

Die Yazata's Nairyō-Çaiha und Çpcüta-Ārmaiti bewahren den Samen Gayumart's, wie Bundeh. p. 80, 9 derselbe Nairyō-Çaiha und die Anàhita den Samen des Zarathustra beschützen; an die Stelle der Ārmaiti tritt bei letzterem Anàhita, das heilige Urwasser, weil jenes σπίφμα des Propheten im See Kaçviruht, und es überhaupt der Anàhita attribuirt vird, daß sie den Samen der Männer und den Embryo der Weiber reinigt. Uebrigens ist die Stelle des Farg. XVIII, 108 sqq. Sp. zu vergleichen. Nairyō-Çanha entspricht dem Narā-Çañsa der Veda's, der bald als eine Personification des Opfers, bei welchem die Menschen (marāk) die Götter preisen (camsamī), bald als das Feuer in seiner Opfer-Qualität, welches von den Menschen geblit wird, bezeichnet erseheint ?). Die Hauptstellen des Avesta

s) Rigv. III, 29, 11; V, 5, 2. I, 142, 3 heifst cs: "Narāçañsa sei glänzend, reinigend und wnnderbar, ein Gott unter den Göttern zu verehren mischt er das Opfer mit Susaigheit dreimal vom Himmel her." In dersebben Eigenschaft erscheint



<sup>1)</sup> Pansan, VII, 17, 5.

<sup>2)</sup> III, 14, 4: δικαμηνικίφ δὲ ὕξεφον χρόνφ τοῦ δένδρου φαγέντος γεννηθήναι τὸν λεγόμετον Αδωνιν.

über diesen Genius sind: Farg. XIX, 34; XXII, 7 ed. W. Yacn, XVII, 68; LXX, 92 Sp. Farv. Y, 85. An der ersten Stelle heißt N. ein Genosse oder Freund (acto, die Huzvaresch-Uebersetzung transcribirt asto) Ahura's; an der zweiten dient er, wie der griechische Hermes als Bote des Gottes, und hat den Beinamen vyakhana (Weiser oder Versammler). Yaçın. XVII. 68 steht Nairvô-Canha unmittelbar neben dem Feuer und seinen verschiedenen Arten und hat den Beinamen: khśathrem nafedhrem, was H.- U. mit hutai i nap giebt und was ich den König der Verwandtschaft oder der Fortpflanzung übersetzen möchte. Neriosenh sagt in einer Glosse zu Yacn. XXII, 30: ráganábke nairiosañghasya iagdasya ráganábkitá ca ayam yat nábhe rágnám deçapatinám anvayasya ca prabhútvamatam mahattaranam bigam etasmat. Es ist diese Stelle aus Siroza I, 9 entnommen. Ebendaselbst LXX, 92 steht N. neben dem Genius Apâm-Napât (welche Zusammenstellung auch in den Veda's vorkommt) und Farv. Y. 85 ist er mit dem Feuer und Çraośa verbunden. Ich halte N. für die den Verkehr zwischen Göttern und Menschen vermittelnde Opferflamme, welche zugleich als das Princip der Belebung und Generation gedacht wurde: woher denn auch die Rolle sich erklärt, die N. beim Samen Gayumart's und Zarathustra's spielt.

Die Reivaspflanze ist ein von selbst wachsendes, säuerlich schmeckendes Gewächs: rheum ribes. Das Einstämmigsein der Planze versinbildet den einen Ursprung beider
Geschlechter oder ihre anfängliche Ungetrenntheit. Der Stamm
ist aber fünfzehn Jahre alt, weil dieses das dem Gayumart
selbst beigelegte paradiesische Bliteather ist (vergl. meinen
Mithra p. 75); er hat fünfzehn Blätter, weil so viel Geschlechter der Menschen die Kesvars bevölkern. Nach vierzig Jahren kommt die Pflanze zum Vorschein, weil vierzig
Jahre das Normalalter der Generation im Varem sind; vergl.
Farg. II, 41. Der Ursprung des menschlichen Geschlechtes
wird auf das Hauptfest des Mithra im Monat Mithra verlegt,
was die Beziehung dieses Gottes auf die Generation, welche
bei Spätzern vorkommt, zu rechtfertigen seheint.

Die Verbindung der beiden ersten Menschen wird durch

er II, 8, 2; I, 13, 8; I, 18, 9. Roth, Nirukta p. 118 erklärt Naraçansa durch Mannerberrscher, womit auch Benfey Gl. zum Sama-V. s. v. übereinstimmt.

mehrere Züge als die engste dargestellt. Sie sind eines an das andere gebunden oder befesigt (pate¢t); sie umarmen sich so, daß sich die Hände des einen um die Ohren des andern schlingen; ihre Mitte ist zusammengebracht — was einer der copula ähnliche Vereinigung vermuthen läßt. Auf jeden Fall haben wir umz zwei auffs engste zusammengeschlossene Zwillinge zu denken. Maśia und Maśiane sind Zwillinge, wie Yama und Yaml in den Veda's, Yima und seine Schwester in dem aus älteren Quellen schöpfenden Bundehesch (n. 77, 6)

Die Aehnlichkeit beider wird mit zwei Worten bezeichnet, welche wahrscheinlich dasselbe ausdrücken, was Modimil p. 151 (vergl. Spiegel, Einleit. II, p. 105) sagt: sie hatten eine Gestalt und Ansehen, und Hamzah p. 48: sie waren eadem statura et eodem vultu. Das zweite Wort ist wohl von did sehen abzuleiten; auch an das Armenische; hanged similis ließe sich denken. Humbisn erinnert an paéças Gestalt, wenn der Uebergang von p in b erlaubt wäre. - L. 14: nadmn i anhuma bedeutet wie l. 16 und wie Bundeh. p. 9, 3. das von Gott stammende Lebenselement, die Seele. Der Sinn des Satzes ist übrigens nicht klar, besonders wegen des ktam vor ngdmn; fiele dies weg, so könnte übersetzt werden: der Glanz Ahura's war wiederum (noch?) nicht da. — L. 16 ist statt ndat wohl auch ngdmn zu lesen. Sehr merkwürdig ist die Lehre von dem Frühergeschaffensein der Seele, wozu man die Parallelstelle p. 42, 7 vergleiche: "Wenn der Leib des Menschen im Schoofs der Mutter gebildet ist, so wird eine Seele von der Geisterwelt hineingesetzt, welche diesen Leib, so lange er lebendig ist, regiert; wenn der Leib stirbt, so wird er mit der Erde vermischt, die Seele geht wiederum zur Geisterwelt zurück." -Heiskar und heiskars entsprechen nach Spiegel's Bemerkung dem Parsischen geskari, was Neriosenh mit satkaryata übersetzt, hvis konnte aber auch das N. P. hvis selbst, eigen sein, und also hier der Selbstthätige, die Selbstthätigkeit verstanden werden. p. 34 l. 2 andusit; vergl. p. 15, 7; 19, 3; 42, 6; 68, 14. - kes oder gis erinnert an kis p. 21, 19 in vat-gis (vergl. p. 23, 12 vatgis - vatgiçan), welches dem Zendischen váliti-gaêço Zam. Y. 2 entspricht. Oder ist es gleich N. P. gisu Locke, Sskr. keca? keśaō Ashi Y. 14 ist mir unverständlich.

#### Text.

§ 2. Es sprach Ahura zu Maschia und Maschiane: "Menschen seid ihr; Väter der Lebendigen (Welten) seid ihr; ihr seid von mir vollkommenen Sinnes und rein erschaffen; die Werke der Vorschrift thut vollkommenen Sinnes; gute Gedanken denkt, gute Worte redet, gute Werke wirkt und den Dev's opfert nicht. Sie alle beide dachten dies: sie freuten sich einer an dem andern; das ist ein Mensch. Und sie thaten dies als ihr erstes Werk: als sie zusammengingen, da vermischten sie sich; und hierauf sprachen sie dies als ihre erste Rede: Ahura hat geschaffen Wasser, Erde, Pflanzen, Thiere, Sterne, Mond und Sonne und alles Gute, was durch Reinheit offenbar ist, sammt und sonders. Hierauf lief der Feind in ihren Sinn (in ihr Denken); er befleckte (verfinsterte) ihr Denken und sie logen sodann: Ahriman hat geschaffen Wasser, Erde, Pflanzen, Thiere und alles Andere. Weil gesprochen wurde diese Lügenrede, wurde sie nach Wunsch der Dev's gesprochen; Ahriman machte sich zuerst Freude von ihnen von da an zu eigen. Durch diese gottlose Rede wurden beide gottlos (darend) und ihre Seelen sind bis zum künftigen Körper in der Hölle.

### Bemerkungen.

Die Lesung der Namen Masia und Masianeh ist durch die Tradition sicher; Hamzah II, p. 48 nennt sie Mascha und Maschiana. Modjinil, J. As. 1841. XI, p. 150 u. 151. Im Zend müssen die Namen Masyö und Masyana gelautet haben; letzteres ist wie die Patronymica auf na gebildet.

Es ist bedeutsam, daß, nachdem Ahura den ersten Mensenen gute Gedanken, Worte und Werke befohlen hat, sie ihren ersten Gedanken auf das gegenseitige Wohlgefallen richten, dann ihr erstes Werk thun: die Vereinigung, und dann erst das Wort des Dankes gegen den Schöpfer aussprechen. In dieser Inversion und in der zu mächtigen Begierde, mit welcher sie sich verbanden, vor dem sie dem Schöpfer die Ehre gegeben hatten, ist die Ursache angedeutet, warum Ahriman sogleich Einfluß auf sie gewann.

Die Worte des Dankes, in welche die Urmenschen ausbrechen, erinnern an Yaçn. V, 1. Yaçn. VIII, 11 (XXII, 11) Sp. werden die Zendworte viçpa võhu ašacithra in der H.-Ü. grade

so gegeben, wie hier der Text lautet: asacithra verstanden die Uebersetzer in dem Sinn, durch Reinigkeit kennbar oder offenbar.

Das Wort, welches l. 14 jene Wirkung ausdrückt, die Ahriman auf die Seele der Menschen hervorbrachte, wiederholt sich öfters im Bundchesch; so p. 11, 12, wo erzählt wird, wie Ahriman Rauch und Finsterniß mit dem Feuer vermischte und die ganze Schöpfung so befleckte (verfinsterte), wie wenn das Feuer einen gauzen Ort befleckt (schwärzt) und der Rauch aufsteigt. Auch p. 54, 11 muß der Begriff: beflecken (Sp. II, p. 244, 335 liest ahokinit) damit verbunden sein, wie denn anch Yacn. X, 14 und Farg. XI, 32 dhiti Schmutz mit dem Adjectivum verbale dieses Zeitworts gegebeu wird. Es scheint dem N. P. dhu Sünde zu entsprechen. — 1. 17: pnn apacf; verzl. p. 2, 13; p. 7, 12 und Spiegel, Z. d. D. M. G. XI, p. 104.

Das Wort, welches mit Freude übersetzt ist, findet sich auch Bundeh. p. 55, 17 und entspricht Yapen. X, 19 dem Zendischen urrdemana, dessen Transcription es sein könnte. ap dmm (dumn), wofitr sich auch apdum zuletzt vermuthen ließe, kann auch ac (die N. P. Präposition ac) dmm gelesen werden: von da an eignete er sie sich an. Dus erste Menschenpaar ist der Seele nach bis zur Anferstehung in der Hölle, nimmt aber an letzterer nach, p. 72. 11 Theil.

Text.

§ 3. Hierauf gingen sie dreißig Tage lang ohne Speise und zogen schwarze Kleider an. Nach den dreißig Tagen gingen sie auf die Jagd und kamen zu einer weißhaarigen Ziege. Hierauf molken sie mit dem Mund Milch aus den Zitzen. Als sie diese Milch genossen hatten, sagte Maschia zu Maschiane: Freude war vor dem, als ich diese Milch noch nicht gegessen hatte; aber größere Freude ist es mir nun wohl, wenn ich is genieße. Zum Schaden des Körpers war diese zweite gottlose Rede; die Dev's kamen mit Gewalt herbei und nahmen ihnen den Geschmack der Speise, so daß von hundert Theilen nur einer verblich.

Bemerkungen.

p. 34 l. ult. vermuthet Spiegel mit Recht für hursn nsrunt pnn ahursn n.; jedoch könnte, wie ich glaube, pnn fehlen: sie

gingen speiselos. Dies ergiebt sich auch aus der Parallele p. 71, 4, wo vor der Auferstehung das Menschengeschlecht zum Nichtessen zurückkehrt; p. 28, 20 bleiben die Thiere tausend Tage und Nächte ohne Nahrung.

Warum das Fasten grade dreifsig Tage, d. i. einen persischen Monat, dauert, ist nicht gesagt; vielleicht ist es eine Erinnerung an die dreifsig Jahre, die Gayumart nach dem Eindringen des Feindes noch lebte. Farg. XII, 1 sqq. wird die Trauerzeit, welche Eltern für Kinder, Kinder für Eltern und Geschwister für einander zu beobachten haben, auf dreifsig Tage angegeben. Diese Trauerzeit ist unstreitig gemeint, wie auch das Anlegen schwarzer Kleider beweist. Daß die Perser πενθίμην Ισθητα bei der Trauer anzogen, zeigt Diodor XI, 57 und Curtius V, 1. X, 5, 19

- Nach der Trauerzeit gehen die Urmenschen auf die Jagd. nskr das N. P. sikidn jagen, sikar Jagd. Farg. XVIII, 131 steht in der H. -Ü. für das Zendische azsö nskr; ersteres ist gleich Gr. öyyü. Es ist offenbar, daß die Jagd 7) als ein bedeutender Weiterabfall vom Urzustand gelten soll. Im Vergleich mit Bundeh. p. 70, 13 ist es klar, daß Maschia und Maschiane zuerst Wasser, dann Früchte und sodann erst Milch genossen haben. Das Milchgenießen ist der Anfang animalischer Nahrung und eine stufenweise Verschlechterung gegen den früheren Zustand.

Es möchte zu weit gehen, in der Hesiodischen Darstellung des silbernen Geschlechts, welches hundert Jahre bei den Mutter kindisch genährt wird (E. 103), einen Anklang an diese Milchnahrung zu vermuthen. Dagegen ist wohl die Abstufung der Nahrung zu vergleichen, wie sie sich in tibetanisch- buddhistischen Quellen vorfindet '). Im Gegensatz gegen das Fleischessen aber ist die Milch immer noch das Ursprünglichere, wie dies im Minokhard bezeugt ist, wo p. 169 ff. folgende Stelle über die Nahrung vorkommt:

Der Weise fragt: "von der Speise, welche die Menschen

<sup>1)</sup> X, 5, 19: Ad Darii quoque matrem celeriter perlata est. Abecissa ergo veste, qua induta erat, lugubrem sumest. X, 5, 17: Persae comis suo more de tonsis in qualification este cum conjugibus et liberis lugebant. B risson. de regno Pers. II, p. 564.
1) Nimrod, Ismael und Esan werden als Jäger in der Schrift nicht gut go-

kennzeichnet.

3) Schiefner, Bulletin de la classe historico-philologique de l'Académie impér. de St. Pétersbourg IX, p. 2.

essen, und der Kleidung, mit welcher sich die Menschen bedecken, welche ist die werthvollere und besste?" Die himmlische Weisheit antwortet: "von der Speise, welche die Menschen essen, ist die Milch der Hausthiere die besstgeschaffene. Denn Menschen und Vierfüßer, wenn sie von der Mutter geboren werden, haben, so lange sie nur wenig Spcise genießen können, ihre Befriedigung und Erhaltung durch die Milch und von Muttermilch können sie am bessten leben. Und ferner: wenn man einen Menschen von der Muttermilch entwöhnt, so gewöhnt man ihn an die Milch von Ziegen, Schafen und Kühen. Nichtsdestoweniger passt auch das Getreide für sie, was offenbar ist. Die Menschen, welche in den sechs Kesvar's (außer Qaniratha) sind, deren Speise ist Milch von Ziegen, Schafen und Kühen, und sie essen keine andere Speise. So ist denn such der Leib jenes Menschen, der Milch genießt, schöner und kräftiger und die Erzeugung von Kindern ungehinderter." Hiermit stimmt augenfällig überein, was von Zoroaster in classischen Quellen erzählt wird: er habe von Milch und Käse gelebt. Bundehesch spricht von der Nahrungsänderung, die durch den Fall der Menschen eingetreten, Minokhard von dem, was nach dem Fall noch das Relativ-Besste ist.

Die Bosheit der Rede Maschia's liegt darin, dass er trotz der Einsicht: es wäre besser gewesen, nicht von der Milch zu genießen, diesen Genuss dennoch vorzieht. Wie die erste gottlose Rede die Seelen der Urmenschen in die Hölle stürzt, so verdirbt die zweite den Leib. mick erklärt Spiegel wie das N. P. mizeh mit Geschmack; unstreitig richtig. In der Huzv.-Uebersetzung des Yacna wird öfters, wo von Râma-Qâctra die Rede ist, dessen Wesen näher erklärt mit den Worten: wenn man den Geschmack der Speise (mick hursn) erkennt, so ist es seinetwegen (Yacn. I, 9 und anderswo); wie dort der Wohlgeschmack und die Nahrung aus der Speise der Wirksamkeit eines guten Genius, und zwar desjenigen, der die gute Lebensluft repräsentirt, des Genossen Mithra's, des Lichtes, so nehmen hier die Dämonen den Geschmack der Nahrung hinweg. Dass die Dämonen bei dem, der ohne Kosti geht, Abmagerung bewirken, findet sich Farg. XVIII, 115 Sp.; vergleiche dazu Minokhard p. 36: "geh ohne Kosti nicht aus, damit dich nicht bei den Zweifüssigen und Vierfüssigen Schaden und bei den Kindern Unglück trifft."

#### Text.

§ 4. Hierauf in tausend Tagen und Nächten kamen sie zu einem fetten, weißen Widder; sie tödteten ihn und machten von dem Baum Kunar und Saunsir nach Auweisung der himmlischen Yazata's Feuer herabsteigen, weil diese beiden Bäume feuergebender sind. Sie bliesen sodann das Feuer mit dem Munde au und verbrauuten darin zunächst Ciba, Lorbeer, Sandelholz, Kenar, Palmenholz, Dattelholz und Myrte. Hierauf zertheitlen sie das Thier, drei Fäuste groß, mit der einen Hälfte zeigten sie gen Himmel und sagten: das ist der Theil der Yazata's. Von vorn kam ein Vogel Kahrkas herbei, von ihm wurde er fortgetragen, da er früher Hundeleisch gegessen, Hierauf zogen sie zuerst Kleider von Pelz an und sie gingen auf die Jagd der wilden Thiere (Jener Thiere, von welchen man Kleider macht).

# Bemerkungen.

Die tausend Tage und Nächte, nach welchen die Urmenschen den Widder treffen, sind zu vergleiehen mit den tausend Tagen und Nächten p. 28 l. ult., während welcher die Thiere vom Nichtessen zum Genufs des Wassers und der Pflanzen voranschreiten. Die Menschen fangen nämlich erst dann an, das Fleisch der Thiere zu genießen, nachdem diese durch Pflanzennahrung gefüttert sind. Tausend ist eine runde Zahl, die an die tausend Jahre Yima's (Farg. II, 20 W.) einnert. Uebrigens ist wohl zu bemerken, wie die hier vorgetragene Erzählung vom Ursprung des Fleischessens neben jener nicht minder alten steht, welche Yima die Meuschen das Fleischessen hern läßt (Yagn. XXXII, 8).

Daß mit dem Wort gucpud hier ein Widder bezeichnet werden soll, schließe ich theils aus der Beschreibung des Thiers: fett, weiß, welden Bundeh, p. 57, 10 genau ebenso vom vornehmsten der Widder (mis = Z. macka Bahr. Y. 23) gegeben wird. Das Wort gucpud steht im Allgemeinen für die Heerdenthiere, weißalls z. B. Neriosenh im Minokhard gocpend mit Ziegen, Schafen und Kühen wiedergiebt. gpr findet sieh transcribirt p. 77, 19; trotz des N. P. dafzak Fett dürfte es kaum dpr gelesen, vielmehr mit N. P. garb Fett verglichen werden; das entsprechende zendische Wort ist, wie mir scheint, garebus

Afrig. Gahamb. 3, wo es mit paçus verbunden ist. airrar wiederholt sich auch p. 57, 10 und wird an beiden Stellen von Anque til mit: \*Toreille gauche übersetzt, jedoch mit dem Unterschied, daß er hier das Wort mit dem Folgenden verbindet (ils lui coupterent Toreille gauche), während er es dort mit grüt construirt: qui a Toreille gauche blanche. Es ist mir nicht möglich, diese Uebersetzungen sprachlich zu begründen. Yaçn. XI, 16 u. 17 entspricht airrark dem Z. hainharene, welches nach Anq. I, 2, p. 118 im Parsi ke ast har tshis lauten soll und was Spiegel mit; zum Essen übersetzt.

Dass die himmlischen Yazata's die Urmenschen im Feuermachen unterrichten, erinnert auf's Klarste an die Prome-

theussage.

Die Bäume, welche als besonders Feuergebend bezeichnet sind, finden sich auch p. 64, 10, wo jedoch stat sunsir sunsar, das N. P. simsåd oder simsåar, was mit buzus gegeben wird. Kunar oder kenear steht knar geschrieben p. 64, 12 neben der Myrte. Anquetil übersetzt den Namen nicht, sondern transcribirt Konar.

Merkwürdig sind die sieben Holzarten, welche in das erste Feuer geworfen werden. eibb deductet im N. P. Brennholz im Allgemeinen, kommt übrigens auch p. 68, 19 vor. Dapde oder Kapke ist vielleicht das Gr. öagvij. Kendär ist nach p. 65, 16 das Sandelholz; kendr ist wahrscheillich mit dem so ebengenannten kunar identisch; pesi ist das N. P. pis oder piš, eine Palmenart; heermd, N. P. Churmā ist der Dattelbaum; vergl. p. 64, 12 hurmā, wo ebenso, wie hier, die Myrte darauf folgt. Höchst wahrscheinlich stehen diese Holzarten in Beziehung auf die h. Reiser des barerma, zu welchem Granaten, Tamarinthen oder Dattelzweige genommen werden (Anq. Usages II, p. 532) und auf die wohlriechenden Hölzer, mit welchen das h. Feuer geschitt wird, vergl. Farg. XIV, 3.

Bezüglich der Uebersetzung von p. 35, 16 bin ich nicht gewiß, das letzte Wort kann kann mian gelesen werden, eher misan; aber was hätte es dann für einen Sinn? Oder ist musaan zu lesen, wie die Pariser IIs. bietet? must Faust findet sich so geschrieben p. 48, 8; dagegen must p. 17, 17, Verbalbedeutung hat bna must p. 16, 11, wo es Spiegel mit: wegfegen übersetzt. Vielleicht ist must mit dem Folgenden zu verbinden; drei Faustgroß von dem zweiten Thelie. er 1.19

ist wohl das Pronomen; vergl. Spiegel p. 81. Der Antheil der Yazata's, der auch hier, wie es scheint, knapp zugemessen war, erinnert wiederum an den Opfertrug des Prometheus. Das Wegtragen des Fleisches durch den Vogel Kährkäc findet sich auch Bundeh. p. 7 und im Urtext Bahr. Y. 33, wo khrûm das rohe Fleisch bedeutet. Auch die Worte eigun prtum gusti klba hurt sind mir nicht klar; Anquetil bezieht sie auf die Menschen und verbindet sie mit dem Folgenden: D'abord avant mangé de la chair de chien, ils se couvrirent de la peau de cet (animal). Ils se (livrèrent) ensuite à la chasse et se firent des habits du poil de bêtes fauves. Allein das Essen von Hundefleisch durch die Menschen scheint mir sehr problematisch. Man könnte auch prtum im Gegensatz von tni park nehmen und i nach quat als Relativ: wie den ersten Theil der Hund frass. Dann wäre den Menschen ein Theil des Fleisches geblieben, während einen Kahrkas und einen der Hund wegtrug. - Das Anlegen von Kleidern aus Fellen entspricht genau Gen. III, 21. - aśábé ist das Z. asabana oder açabana Ab. Y, 73, tad oder tada wird p. 47, 14; p. 57, 18 dtan geschrieben. jamk (حامع) kommt p. 64, 7; 65, 11; 76, 3 in der Bedeutung Kleider vor.

### Text.

§ 5. Hierauf gruben sie in der Erde ein Loch und sie stellagen auf Eisen und sie schlugen es auf einen Stein und schärften es zu einer Axt. Sodann behieben sie einen Baum und bereiteten eine hölzerne Hütte. Durch diese Undankbarkeit (Gottlosigkeit) thaten sie sich Schaden. Die Dev's wurden mächtiger. Hierauf brachten sie selbst gegen sich selbst jenen boßhaften Neid zum Vorschein; eines ging gegen das andere, sie schlugen sich und zerrissen sich Haare und Gesicht. Hierauf erhoben die Dev's von der Tiefe ihre Stimmer , ihr seid Menschen: opfert den Dev's, bis sich euch der Neidteufel legt." Maschia schritt vor; Kuhmilch mölk er; nach Norden his spritzte er sie; dadurch wurden die Dev's noch gewaltiger.

### Bemerkungen.

Das Wort gar übersetzt Anquetil mit trou; man könnte dabei an Sskr. gartu Grube, Loch, Denken. Spiegel (Einleit. II, p. 94) erklärt es mit Höhle und hält es für semitischen Ursprungs. Farg. VIII, 118 Sp., wo dasselbe semitische Verbum für graben gebraucht ist (vergd. Bundeh. p. 41, 17; p. 51, 17; Farg. III, 123 und Spiegel, H. Gr. § 93) wie hier, ist das Wort: Loch durch Transscription des zendischen magha gegeben. Ovid (Met. I, 138: itum est in eiseera terrae etc.) setzt das Graben des Metalls ins eiserne Zeitalter.

Bei Hesiod kennt das eherne gewaltthätige Geschlecht das Erz, nicht das Eisen; hier ist das Bekanntwerden mit letzterem die Ursache des Streites unter den Menschen. Uebrigens scheint ayah im Sskr. und Zend auch Erz bedeuten zu können; vergl. Farg. VIII, 74. Im Kurdischen heißt asen. im Bulbasischen asin Eisen; im N. P. ist ahn daraus geworden. Für dipt vermuthe ich supt, welches p. 9 l. ult. und p. 11, 4 vorkommt und "durchbohren" heißt, wie N. P. suften. - Das Wort tick ist wohl das N. P. tišeh Axt; der folgende Satz ist offenbar verwirrt; das zweite bna st hat kein Object. - pishur ist nur vermuthungsweise übersetzt: es könnte mit N. P. pishur artifex sein, müste aber dann im Sinn von artificium genommen werden. Das Wort ancpas ist das Parsische anacpas. welches von denen gebraucht wird, welche keinen Gottesdienst verrichten und undankbar gegen Gott sind; vergl. Rückert, Z. d. D. M. G. VIII, p. 240; Spiegel ib. VI, p. 417.

Die Gottlosigkeit scheint hier darin zu liegen, daß der Baum verletzt und eine Wohnung gemacht wurde. Nach Ovid kannte das goldene Geschlecht keine Wohnung, das silberne sucht sie in Höhlen und Bäumen. Consequent mußte das Bauen von Wohnungen ins dritte Geschlecht fallen. — Der Neid wird stets als der von den Dev's geschaffene bezeichnet, weßhalb er auch in der goldenen Zeit Yima's nicht existirte Yaçn. IX, 18. Er heißt aparun, wie anderswo Busigtata, was Neriosenh (Spiegel, Pars.-Gramm. p. 200) mit ausdeydpdrin übersetzt. — cars ist das Zendische eareca Haar; rut giebt Spiegel mit Gesicht und nimmt es gleich Z. raodha Yaçn. IX, 19.

Erst jetzt kommt der Gipfelpunkt des Abfalls; die Urmenschen hatten zwar sehon Ahriman gepriesen und waren von dem Urzustand in Bezug auf Nahrung und Kleidung abgewichen — allein durch den Neid, der sich ihrer bemeistert, kommen sie zu gegenseitiger Verletzung und zum Opfer an die Dev's. Letztere fordern sie direct dazu auf, wie Ahura es oben ausdrücklich verboten hatte. Das Opfer wird lügenhafter Weise von den Dev's gefordert, damit der Neid sich lege. Der Mensch giebt nun den Dev's jene Mille zum Opfer, die ihm selbst zur Verschlechterung gedient hatte; er spritzt sie nach Norden, weil dort der Sitz des Bösen ist; vergl. Farg. XIX init.

#### Text.

§ 6. Hierauf wurden beide trocken am Hintern; in fünfzig Jahren hatten sie kein Verlangen nach Vermischung; und hätten sie Vermischung gemacht, so hätte keine Kindererzeugung stattgefunden. Am Ende der fünfzig Jahre kam ihnen Zeugungslust, zuerst dem Maschia und dann der Maschianah. Und es sprach Maschia zu Maschianah: Quando hoc tuum genitale video, meum magnopere se levat. Deinde dixit Maschianeh: frater Maschia quando hoc tuum genitale magnum video, meum genitale madefit. Deinde ipsorum desiderium coëundi: deinde ipsorum desiderium declaraverunt: generationem fecerunt et cogitaverunt : Nos hoc per quinquaginta annos facere debuissemus. Von ihnen wurde in neun Monaten ein Paar geboren, Mann und Weib. Von der Ernährung der Kinder wurde eines Mutter und eines Vater genannt. Und nachher nahm Ahura die Ernährung der Kinder von ihnen wieder weg, als die Kinder genährt waren, und die Kinder verblieben. Hierauf entstanden von ihnen sieben Paare, männlich und weiblich, alle Bruder und Schwester, Mann und Frau. Jedes von diesen Paaren erzeugte in funfzig Jahren Kinder und sie selbst starben in hundert Jahren.

# Bemerkungen.

p. 36, 18: huskatme enthält das chaldäische ruß Hintern
— 1.15 ist auch hingumienns zu lesen. — Das Wort, womit
1.16 die Generationslust bezeichnet ist, kehrt auch p. 39, 15
wieder, ist aber hier wie dort durch Transcription entstellt; wahrscheinlich heist es pakeakisns von ps hinten und heahim = N. P. cheasten desiderare. Das Wort kereim oder
kradm, welches zur Bezeichnung der Gemitalien gebraucht ist 1),

<sup>&#</sup>x27;) [Es ist wohl neup. كبر membrum ririle, was sich auch im Huzvaresch Vd. III, 46 m. A. gebraucht findet. Sp.]

wird von Anquetil mit serpent übersetzt. Tir. Y. 8 giebt derselbe das Epitheton der Pairika's; cdafo keremaa mit l'astre serpent; vielleicht sind dort die Kometen gemeint. Am nichsten anklingend ist das Sskr. kymi Wurm. Das Verbum drpsit, welches Anquetil zu der, wie es scheint, irrigen Deutung; comme un drapeau Veranlassung gab, ist vielmehr mit dem Sskr. drapsa tropfend zusammen zu halten. Oder sollte es zu N.P. drfsiden in der Bedeutung; "zittern" gehoren? drfs Yaçn. X. 39 ist gleich dem N.P. Wort für Oebsenstachel.

p. 37 l. 8 ist eine offenbare Corruptel, es ist zu lesen: ah cahimn ur nismu, übrigens ist es auffallend, daß ahtm hier, p. 56, 15 und p. 77, 6, r nach sich hat, welches an den beiden letzten Stellen etwa ein Pronomen possessieum sein könnte.

Begannen die ersten Menschen nach fünfzig Jahren zu zeugen und zeugten sie hinter einander sieben Paaro, so sind dies die merkwürdigen sieben und fünfzig Jahre, von welchen ich anderswo reden werde.

#### Text.

§ 7. Von diesen sieben Paaren war eines Çialımak der Name des Mannes und Çiahmaki die Frau. Von ihnen wurde sodann ein Paar erzeugt, welche der Mann Fravak und die Fran Fravakain hießen. Von ihnen wurden fünfzehn Paare erzeugt; jedes Paar wurde eine Gattung; von ihnen entstand der volle Fortgang des Geschlechtes der Lebendigen, von allen fünfzehn Gattungen der Erzeugung. Neun Gattungen gingen auf dem Rücken des Rindes Carcaok auf diesem Meer Vourukaśa nach den sechs übrigen Keśvar's und blieben dort. Und sechs Gattungen Menschen blieben in Qaniras. Von diesen sechs Gattungen war ein Paar, der Mann Tac und das Weib Tack mit Namen; sie gingen in die Wüste der Tacik's. Ein Paar war: Husing der Mann und das Weib Ganca mit Namen, Die Airakan (Iranier) stammten von ihnen und ein Paar, von welchem die Macdran geworden sind, in Amr. Die in den Erai-Gegenden und die in den Anir-Gegenden; die in den Turischen-Gegenden und die in Cenistan; die in den Daischen Gegenden; die in den Clm-Gegenden (nämlich Arum); die in den Cind-Gegenden und die in den sieben Keśvar's sind alle von der Familie (dem Geschlechte) der Fravak, Çiahmak und Masia, so dass die zehn Arten Menschen und die fünfzehn Arten, welche von Fravak geworden, entstanden. Fünfundzwanzig Arten sind alle vom Samen Gayumart's entstanden, nämlich: Erdmenschen, Wassermenschen, Einohrige, Einäugige, Einfähige, solche, welche Flügel tragen, wie die Fledermäuse, die Geselwänten, und die Haare auf dem Leib tragen

# Bemerkungen.

p. 37 l. 1: In Çidkmk oder Çidhmk scheint das erste k oder h bloß die Länge des Vocals anzudeuten oder wegen des N. P. siah eingeschoben zu sein; siamk soll N. P. auch liber, solutus bedeuten. Im Säma-Vēda II, 5. 13, 2 kommt der Eigenname Çydeaka vor. Im Rigv. I. Wils. p. 315 der Rishi Çydea ib. p. 319. Das Wort çydmaka Weber I. St. I, p. 500. II, p. 300; Väg. Sanh. XVIII, 12 eine Getreideart. cydma und cydea bedeuten "schwarz"; ib. p. 297. — Offenbar ist zu lesen enismn çialmki — der Name des Sohnes Maŝia's lautet offenbar im Zend Çydmaka oder Çydaaka. — Es ist merkwürdig, daß der Sohn des ersten Menschenpaars mit einem Namen bezeichnet ist, der auf dunkle Hautfarbe hinweist, wie der Name Cham's, des Sohnes Noah's, auch auf die dunkle Farbe geht (Knobel, Völkertafel der Genesis p. 13, 239 eqq.).

Das dritte Paar heifst Fravåk und Fravåkain (Fravåki).

Das Wort fravåka kommt als Appellativum in den Zendtexten
vor: Visp. XVIII, 7, 13 ed. S.p.; Yagn. XIX, 37, 57; Din Y. 3;
Y. fr. II, 38; Y. fr. I, 1; Bahr. Y. 28 (hier mit dem Gegensstz
palitiedke) vor; überall bezieht es sich auf das Aussprechen des
heiligen Wortes. Fast möchte es also scheinen, daß dieser
Stammvater etwa so aufgefast wurde, wie Enosch, zu dessen
Zeit sie anfingen, den Namen Gottes anzurufen. — 1. 14 ist
wohl kna statt knar zu lestt knar

Es wird wiederholt versichert, dass man auf natürliche Weise nicht von einem Kešvar zum andern gehen könne, so p. 21, 2. Minokh. p. 135: yad deipād deipe cind sāhaģyena ca laģādnām athacā sāhaģyena ca decdadm anyathā gantum na çakyate. Die Verbreitung der Menschen von Qaniratha aus wird daher als eine wunderbare auf dem Rūcken des Rindes Çarçaok (p. 40, 17) beschrieben und in die Regierungszeit Tahmusaphs gesetzt. Die Verbreitung des Menschengeschlechtes auf einem Rind erinnert an die von Sidon nach Kreta vom Stier gebrachte Europa, welche dort Mutter des Minos und

Rhadamanthys wird - und an die Irren der Jo. - Die Zahlen 6 und 9 werden in den Zendtexten öfter neben einander gestellt. Von den sechs Paaren, welche in Qaniras bleiben, werden nur drei auf ihre Stammeltern zurückgeführt: die Täcik's oder die Araber auf Tac, von welchem auch Dahak stammt (p. 77, l. 14); die Iranier auf Husing; die Macdran auf ein Paar, dessen Namen nicht genannt werden, wahrscheinlich hiesen sie im Zend Maza und Mazi. Der Name Macdran oder Macindrán (p. 44, 16) entspricht dem Zend. Mazainya, welches öfters als Beinamen der Dämonen einer Gegend vorkommt; māsainya ist aber von māsa māsana gebildet, welches mit dem Namen Mada Medien in der Bisitun-Inschrift identisch ist, da der Wechsel von altpers. d mit Zend, z (adam = azem) keinem Zweifel unterliegt. Der Zusatz pnn dmr scheint noch zu den Medern zu gehören. Spiegel nimmt Amr für Amol. Die drei übrigen Paare werden nicht namentlich aufgeführt. Dagegen folgen sofort sieben Völker und Gegenden: Irak, Aniran, Tur, Ciniçtan, Dâi, Çlm, Çind. Der Text ist hier verwirrt. Der Kopenhagner Codex giebt die Worte: die in den Clm-Gegenden das ist Arum, die in den Sind-Gegenden am Rande mit einem Einschiebungszeichen vor: die in den Sind-Gegenden. Letztere Worte sind durch Versehen, wie es scheint, zweimal geschrieben. Die Pariser Hds. giebt die unterstrichenen Worte erst nach: Erdmenschen. Wassermenschen, wohin sie offenbar nicht gehören.

Von den obigen sieben Völkerschaften gehen zwei: Clm und Tur, da sie von den Söhnen Fritun stammen, auf Husing zurück; und da auch Irak und Aniran (vergl. p. 46, 6) allgemeinere Namen sind, so werden wir die übrigen drei Stämme wohl in Ciniçtan, Dåi und Çind zu suchen haben. An einer sehr merkwürdigen Stelle der Farv. Y. 143, 144 werden die Genien der Männer und Weiber der iranischen (airyanäm), turanischen (töiryanäm), Çairimanischen (cairimanäm, rergl. Visht. Y. 52), Çaininischen (cdininäm) und Dahischen (dähinäm) Linder angerufen. Sie schwebte dem Versaser des Bundehesch vor, und sie giebt uns die ächten Formen der im Bundehesch entstellten Namen. Clm; der im Zend wohl Çarma Çairima beifst, der Sohn Thrætenon's, und die von ihm abstammenden Çairima's, ist offenbar mit den Solymern identisch, mit welchen Bellerophon kämpfte und sie von

Lycien in das Hochland auf der Gränze von Lycien und Pisien zurückdrängts (Preller, Gr. Myth. II, p. 58). Sie werden von Chörilus erwähnt. Der erklärende Beisatz: "das ist Arum" wiederholt sich öfter in der Huzv. Uebersetzung; so Farg. 1, 77, wo das sechsezhnet Land an den Ufern der Ranka aracatdan i arum (ib. p. 6 l. pen. ermäi) genannt wird. Bei Eriudusi ist Harum die Stadt der Amazonen. Und in der That kämpfte Bellerophon nicht bloß gegen die Solymer, sondern auch gegen die Amazonen bei Themiskyra, die jedoch ihre Sitze von Kleinasien bis zum Kaukasus hin haben (Preller I, p. 197) und auch in den Sagen des Herakles und des Theseus erscheinen, und nach Arktinus bei Troja mitkämpfen (Preller II, p. 162, 200, 306).

Ueber die Bedeutung der Çâinina's, deren Stammvater wohl Çâna hiefs, kann kein Zweifel sein. Die Huzv. Form Ciniçtan stimmt zu der Sanskritischen Bezeichnung der Sinesen Cina. — Die Dâhina's sind höchst wahrscheinlich die Acio Herodots (1, 126), die Bewohner von Dahistan. Ihr Name stimmt zu Sskr. dasa Feind, Sclave, und bezeichnet wohl eine unterjochte Urbevölkerung.

Die Indier (Çind) kommen bekanntlich im ersten Fargard unter den sechszehn Segensländern vor: es sind dort offenbar die Bewohner des Flußgebietes des Indus gemeint.

Die sechs Völker von Qaniras sind also unstreitig die Nachkommen Husching's, welche sich in drei Linien: Iranier, Turanier und Solymer theilen; die Araber, die Meder, die Daer, die Sinesen, die Indier. Qaniras umfafst sonach ganz Mittelasien von Syrien bis nach Sina hin. Wir werden die sechs übrigen Keisvar's im hohen Norden von Asien, in Europa und Afrika zu suchen haben. Von den neun Gattungen, die in diesen seche Erdtheilen wohnen, erfahren wir nichts, und die Stelle über die sechs Meister der andern Keévar's (Bundeh. p. 68, 3), deren Namen unheilbar corrumpirt sind, bietet auch keine näheren Anhaltspunkte.

Es folgt sodann eine Notiz über die zehn Gattungen von Menschen, von welchen schon § 1 die Rede war: es sind menschliche Mißbildungen, welchen das eigentlich Geistige, die Seele abgesprochen zu werden scheint. Einige von ihnen stimmen genau zu jenen fabelhaften Völkern, über welche die Griechen von Seylax und Ktesias an zu erzählen wissen; so die Einäugigen, die Einähäigen: ckalocana, ckapåda (Lassen, Ind. Alterth. p. 651 sqq.); die geschwänzten entsprechen den Hundeköpfen (ib. p. 693); die Einöhrigen sind vielleicht mit den Mantelohren: karia-pracarana identisch. Es werden übrigens nur acht Arten genannt, was vermuthen läßt, daß zwei Namen ausgefallen sind.

# 10. Çaosyac. Auferstehung.

Die Nachricht der Alten, das Zarathustra die Auferstehung der Todten gelehrt habe, schien durch Anquetil's Uebersetzung der Zend- und Pehlevi-Texte auf's vollkommenste bestätigt, da sie eine Reihe von Stellen enthält, in welchen die Auferstehung ausdrücklich genannt ist, während das XXXI. Capitel des Bundehesch mit der größten Ausführlichkeit die Umstände dieser Wiederherstellung schildert. Als aber die philologischkritische Analyse der Zendtexte begann und Anquetil's Uebersetzung an gar vielen Orten unzuverlässig befunden wurde, da wendete der unvergessliche Begründer des Zendstudiums, Burnouf, seine so gewissenhaft untersuchende Aufmerksamkeit sogleich auf jene höchst wichtige Lehre, und er prüfte eine Anzahl jener Texte, in welchen Anguetil die Auferstehung bezeugt gefunden hatte. Leider ist uns nur der negative Theil der Forschung Burnouf's mitgetheilt worden (Études p. 1-82), in welchem er unwiderleglich nachweist, daß eine sich öfters więderholende Redensart (yavać yavatditė), welche Anquetil mit: jusqu'd la résurrection zu geben pflegt, einfach: für immer heist. Dass Burnouf, dem übrigens die wichtigen Texte des Zamvad - Yasht wohl nicht bekannt waren, auch die positive Seite der Untersuchung: Nachweis von Texten, welche die Auferstehung wirklich bestätigen, zu liefern beabsichtigte, deuten seine Aeufserungen Étud. p. 2 und Comment. s. l. Y. I, p. 100 N. 75 an. Manche dürften dies übersehen haben: und auf die Autorität des großen Gelehrten hin fing man um so mehr an,

das Vorkommen der Auferstehung in authentischen Texten zu bezweifeln, als man seit dem Bekanntwerden der Anquetil'schen Uebersetzung des Bundehesch dieses Buch für eine Sammlung späterer parsischer Fabeleien zu halten gewohnt war und somit auch bezüglich jener Darstellung der Apokatastase ein schlimmes Vorurtheil füste.

Und doch war der ehrwürdige und ehrliche Anquetil in seiner Uebersetzung der oben angeführten Phrase dem Sime nach nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Denn wenn auch garaêca yaraeldtaêca nach dem Wortsinn nur: "für inmerdar" bedeutet, so ist dieser Ausdruck an mehreren Stellen, doch mit dem Begriff: "bis zur Auferstehung" identisch. Es findet ja nach parsischem System, wie wir sehen werden, bei der Auferstehung eine Apokatastase statt, welche alle Sünden und alle Unreinigkeit in dem Feuerbrande sühnt. Wenn es daher heißet: dieser oder jener Verbrecher, diese oder jene Sache bleibe unrein für immerdar, so kann letzteres nicht in unserm Sinne der Ewigkeit verstanden werden, sondern die Auferstehung ist der Zielpunkt, wo auch diese Uebel versehwinden.

Was aber den Bundehesch betrifft, so wird die ungünstige Meinung, die bezüglich der Ursprünglichkeit seines Inhaltes bisher gehegt worden ist, bei näherem Studium dieses merkwürdigen Buches und bei genauerer Vergleichung mit den uns erhaltenen Urtexten einer sehr günstigen weichen müssen, indem ich berechtigt zu sein glaube, anzunehmen, daß sein Verfasser im Wesentlichen nur die alte Lehre überlichert hat, die er aus Urtexten sehöpfte, von denen uns leider ein beträchtlicher Theil verloren gegangen ist. Dies beräglich des XXXXI. Capitels des Bundeheseh, welches von der Auferstehung handelt und durch Spiegel's treffliche Uebersetzung bereits dem größeren Publicum bekannt geworden ist, nachzuweisen und hiermit zugleich das Alter dieser Lehre darzuthun, ist der Gegenstand der folgenden Blätter.

Als Ausgangspunkt der Untersuchung muß aber vorausgeschicht werden, was das classische Alterthum über die zarathustrische Auferstehungs-Lehre überliefert hat, während bei der Erklärung des Bundehesch die einzelnen Momente dieser Ueberlieferung wiederholt zur Sprache kommen werden

Dass Theopompus, der berühmte Versasser der Phi-

lippika, die Lehre von der Auferstehung als eine magische bezenet hat, und zwar im achten Buch dieses Werkes, wissen wir aus dem Proömium des Diogenes von Laerte 1): Die Menschen, so sagt er, würden nach der Lehre der Magier wieder aufleben und unsterblich sein und die Dinge nach ihren Benennungen fortdauern. Es wäre zwar wohl auch möglich αὐτῶν auf ἀνθρ, zurück zu beziehen und τ. α ἐπικλ, mit: durch ihre Anrufungen, d. i. vermöge derselben zu übersetzen, wie es wirklich von einigen Auslegern geschehen ist; allein der Sinn, der dadurch gewonnen wird, ist ein durchaus unpassender. Mit letzterem kann wohl nichts anderes gemeint sein, als dass die Geschöpfe nach ihrem jetzigen Bestand und ihrer jetzigen Benennung neu hergestellt werden und fortdauern, nicht etwa im Sinne einer heraklitischen oder stoischen Apokatastase, wo ein Weltsystem untergeht, um einem ganz neuen Platz zu machen. Und kürzer Aeneas 2) von Gaza: Zoroaster sage voraus, dass eine Zeit sein werde, wo aller Todten Auferstehung stattfinde - das wisse Theopompus.

Bei weitem das Wichtigste von den Nachrichten des Historikers aber hat uns Plutarch \*) aufbewahrt. Ich übergebe absiehlich das Uchrige dieses kostbaren Fragments, weil es anderswo besprochen werden wird und führe nur das an, was sich direct auf die Apokatastase bezieht. "Es kommt", so sagt Plutarch, "nach der Lehre der Magier die vorbestimmte Zeit, in welcher Areimanios Pest herbeiführend und Hunger, von diesen ganz und gar zu Grunde gerichtet und verschwinden gemacht werden müsse, und wo, nachdem die Erde eben

<sup>1)</sup> p. 2 ed. Müller, Fr. H. O. 1. p. 289. Megevilng ê'le regérep rejectorquis un regérer feçor ê'neu terés Múyeve) très diproctars, aut 500 organismes et le constitution de la const

<sup>2)</sup> Dial. de animi immort. p. 77: Ο δε Ζωροάςρης προλέγει, ώς έςαι ποτε χρόνος, εν ῷ πάντων νεκρῶν ἀνάςασις έςαι οίδεν ὁ Θεόπομπος.

<sup>2)</sup> De lide et On. 47: Επεισι δέ χρόνος είμαρμένος, έν ο τον Δοιμάνιον, λοιμόν Επάγοντα και λιμόν, ύπο τούταν άνάγκη φθαφήται παντάπασι και άφανιαθήται, της δέ γης επιπέδου και διμαλής γινομένης ενα βίον και βαλπέταν μεναθών απολιτείαν άνθρώπων μακαφίων και διμογλώσσων άπόντων γενέσθαι.

und glatt geworden, ein Leben und eine Gemeinschaft glückseliger und gleichsprachiger Menschen sein werde." Theopomp aber sagt: "nach den Magiern herrsche abwechselnd der eine dieser Götter (Oromazes und Areimanios) und der andere werde beherrscht dreitausend Jahre lang; andere dreitausend Jahre aber kämpften sie und kriegten mit einander und einer löse die Werke des andern auf; zuletzt aber werde der Hader aufhören und die Menschen glückselig sein, weder der Speise bedürfend, noch Schatten werfend; der Gott aber, der dies zu Wege bringen werde, sei ruhig und raste eine Zeit, die zwar wohl lang sei, dem Gott aber wie einem schlafenden Menschen māſsig (vorkomme)." Θεόπομπος δέ ψησι κατὰ τοὺς μάγους άνα μέρος τρισχίλια έτη του μέν χρατείν, του δε χρατείσθαι τῶν θεῶν άλλα δὲ τρισγίλια μάγεσθαι καὶ πολεμεῖν καὶ ἀναλύειν τὰ τοῦ ἐτέρου τὸν Αιδην και τοὺς μὲν ἀνθρώπους εὐδαίμονας έσεσθαι, μήτε τροφής δεομένους μητέ σχιάν ποιούντας. τον δε ταυτα μηγανησάμενον θεον ήρεμείν και άναπαύεσθαι γρόνον, καλώς μέν ού πολύν τω θεω ώςπερ άνθρώπω κοιμωμένω μέτριον. Die letzten offenbar corrupten Worte haben vielfach zum Theil gewaltsame Verbesserungsversuche hervorgerufen; es dürfte zu lesen sein: γοόνον καλώς μέν οὖν πολύν, τῷ δὲ θεῷ ἄςπερ ἀνθρώπω χοιμωμένω μέτριον. Dass μηχανησάμενον hier, wo von einer zukünstigen Sache die Rede ist, nicht passe, hat bereits Markland gesehen, der mit Recht μηχανησόμενον corrigirt. Doch wäre eine Möglichkeit, dass Theopompos eine magische Vorstellung vor Augen hatte, wie jene des Bundehesch, wo Ahura durch seine Allwissenheit den ganzen Verlauf der Dinge voraussieht und durch den mit Ahriman abgeschlossenen Vertrag die Möglichkeit der Wiederbringung der Dinge begründet; dann bezöge sich μηγανησάμενον auf jenen schon geschehenen Act, der die künftige Auferstehung herbeiführt. Dabei bleibt es aber immer auffallend, dass Oromazes als ruhend und schlafend dargestellt wird, während doch Theopompos selber von dem Kampfe redet, der zwischen den beiden Göttern stattfindet, und der natürlich am Ende der Dinge am heftigsten sein muß. Es wäre daher (die Richtigkeit der Conjunctur μηγανησόμενον vorausgesetzt) möglich, dass Theopompos mit diesem hiergenannten Seoc gar nicht den Oromazes meinte, sondern ein anderes göttliches oder übernatürliches Wesen, welchem die Magier den Sieg am Ende

der Dinge zuschreiben, und daß damit entweder Çaoişāç gemeint ist, dessen Proexistenz im rubenden Samen Zarathustra's als ein Schlafen mißverstandeu werden konnte, oder Çam, der ja nach der Lehre der Magier in der Wüste schläft, bis er aufsteht und durch die Töttung des Dahâk die Vernichtung der Gewalt Ahriman's bewirkt.

Man könnte bezüglich dieser Stelle Plutarch's freilich behaupten, nur das, was ausdrücklich als Citat aus Theopompos bezeichnet sei, dürfe diesem zugeschrieben werden. Allein die sämmtlichen von Plutarch an dieser Stelle gegebenen Notizen über die Lehre der Magier sind so gleichartig und zusammenhängend, daß wir wohl berechtigt sind, für alle eine Quelle anzunehmen. Und hätte Plutarch anderswoher geschöpft, so müßte dies allenfalls Dino sein, den ersterer anderswo benutzt und citirt, oder Aristoteles in dem oben erwähnten Werke, oder Hermippus, womit aber bezüglich des Alters und der Authenticität der Notizen nichts verschelechter wäre.

Verweilen wir nun etwas bei dem hier gewonnenen Resultat. Gegen Ende des vierten Jahrhunderts vor Christo ist uns durch einen Historiker, der in Folge der Feldzüge Alexander's wohl befähigt war, genaue Kunde über Persien und die Weisheit der Magier zu besitzen, nicht bloß das System der Weltalter, wie es der Parsismus giebt, sondern auch die Lehre von der Auferstehung mit Einzelnheiten überliefert, die genau mit den Texten des Bundehesch übereinstimmen. Hieraus folgt unwiderleglich, dass Zendtexte und der Inhalt von Huzvareschtexten, welche der Redaction oder Uebersetzung nach später fallen können und müssen, desswegen, weil sie die Auferstehung enthalten, nicht unter das Ende des vierten Jahrhunderts vor Christo herabgedrückt zu werden brauchen, sofern nicht andere historische oder philologische Gründe spätere Zeit darthun, und dass also der Schluss: weil in ihnen die Auferstehung genannt ist, sind sie spätere parsische Fabelei, ein durchaus unzulässiger ist. Vielmehr sind wir berechtigt, anzunehmen, dass dem Theopompus Referate aus Texten vorlagen, welche mit den uns vorliegenden ähnlich oder identisch waren.

Die auch über den historischen Ueberlieferungen waltende Vorschung hat uns in der kurzen Stelle Theopomp's eine Basis für die Religionsgeschichte der Perser gegeben und ein Zeugnißs für die Aechtheit der Zendtexte, welches deren Bekanntwerden in Europa um mehr als einundzwanzig hundert Jahre vorausgeht. Wäre neben Theopomp's Philippika auch Plutarch's Schrift oder die des Diogenes von Laerte durch die Ungunst der Zeit verloren gegangen, wie scheinbar könnte dann die Meinung gemacht werden: die Auferstehung sei spätere Zuthat!

Ist aber die Auferstehungslehre der Magier von einem griechischen Schriftsteller des vierten Jahrhunders v. Chr. bestätigt, dann dürfte es auch wohl zulässig sein, eine Stelle Herodot's hierher zu ziehen, welche bisher nicht beachtet worden zu sein scheint. Kambyses hatte den Prexaspes mit dem Morde seines Bruders Smerdis beauftragt. Als nun die Kunde vom Aufstand des Pseudosmerdis anlangt, erhebt sich in seinem argwöhnischen Gemüthe der Verdacht: Prexaspes habe den Befehl nicht ausgeführt; dieser rechtfertigt sich und versichert, Smerdis ermordet und mit eignen Händen begraben zu haben; "wenn dann die Todten auferstehen," so fügt er bei 1), "so mach' dich gefasst, dass auch Astyages, der Meder, gegen dich aufstehen wird; wenn's aber ist, wie vordem, so wird dir von ihm nichts Neues ersprießen." Es ist wahr: diese Worte beweisen nicht, dass Prexaspes an die Auferstehung der Todten geglaubt habe, ja, eher das Gegentheil; dass aber überhaupt von der Auferstehung die Rede ist, welche hellenischen Begriffen so ferne lag, erklärt sich am ungezwungensten, wenn Herodot das persische Dogma kannte und sich seiner zur Colorirung der Rede eines persischen Mannes bediente.

Die Lehre von der Auferstehung war im 5. Werk Namens Duazdeh Hâmast behandelt; cf. Vullers, Fragm. p. 19.

Betrachten wir nach dieser Erörterung auswärtiger Zeugnisse sofort die unzweifelhaft von der Auferstehung handelnden Urtexte.

Die fraib-kereti (das neuere fraihégard), das ist die Neuoder Frischmachung (Neriosenh eyddhikaritd), kommt einigemal,
beiläufig erwähnt, vor; so z. B. Farg. XVIII, 51 W.: imem te
narem nigerenaomi imem me narem nigeraogo upa girem fraibkeretim; "diesen Mann übergebe ich dir, diesen Mann übergebe

III, 62: εἰ μέν νυν οἱ τεθνεῶτες ἀνετέασι, προσδόκεὁ τοι καὶ ἀςυάγεα τὸν Μῆδον ἐπαναστήσεσθαι εἰ δ'ἔςι ὧεπερ πρὸ τοῦ, οὐ μή τι τοι ἔκ γε ἐκείνου νεἀτερον ἀναβλαστήσει.



mir bei der starken Neumachung", welche Stelle unten ihre vollständige Erklärung finden wird. Die Redensart varaêca varaêtataêca ist in der Huzv.-Uebersetzung gegeben mit nd an hama, hamdi rubesns Farg. VII, 98. 103 Sp.; Farg. V, 113, VII, 71; Yacna LXII, 3 (dareghemcit aipi zrodnem upa cûrām frašhokereitim hadha cûrayão vaghuyão fraso keretôit lange Zeit hindurch bis zur starken Auferstehung, die starke Auferstehung mit eingeschlossen). Farv. Y. 57. 58: "Lasst uns der Reinen gute, starke, heilige Genien opfern, welche den Sternen, dem Mond, der Sonne, den anfangslosen Lichtern den Weg weisen, die reinen'; welche (die genannten Himmelskörper) vorher lange auf demselben Ort stehen bleiben, unbeweglich wegen des Hasses der Dämonen, wegen der Anfälle der Dämonen. Hierauf (nach der Befreiung durch die Genien) fahren sie schneller fort den weiten Lauf, den Lauf ihres Weges erreicht habend, welcher da ist der Weg der Neumachung." Diese Stelle ist sehr wichtig, weil sie die Neumachung als Zielpunkt der durch die Bewegung der Gestirne gemessenen Zeit hinstellt. Eine Reminiscenz an die Apokatastase ist auch wohl der Name eines Sohnes Vîstâçpa's fraéô-kereta Farv. Y. 102. Damit hängt ferner zusammen das Epitheton Verethraghna's frasô-karem Bahr. Y. 28 und das Epitheton der Çaosyañta's Farv. Y. 17, wo von den Genien die Rede ist: "der ungebornen Männer der frasocarethram çaosyantam", das ist, wie ich glaube: "der neumachenden Heiler", d. h. jener, welche, wie wir bald sehen werden, bei der Auferstehung und Neumachung sich betheiligen. Die Worte wiederholen sich Zam. Y. 22. Yacn. XXIV, 5; XXVI, 6, Visp. XI, 7.

Eine sich öfters in den Texten wiederholende Phrase enthebenfulls eine Anspielung auf die Apokatatase: es sind die Worte fraéem varan ahûm dat Han Yacn. LV, 6, wo von den Opferliedern gesagt wird: daß sie die frische Welt nach Wunseh machen. Yacn. XXX, 9: Möchten wir diejenigen sein, welche diese Welt neu machen werden (ydi im fraéem kerenaon ahûm). Die Redensart hyat vaçna fraé6-temem
Yaçn. XLVI, 19; L, 11; LXIV, 7. Fragm. IX, 2 (W. II, p. 334). Nyaish, I, 2.

Ganz ausdrücklich aber spricht von der Auferstehung und dieser Neugestaltung der Welt und von denjenigen, welche sie bewirken, Zam. Y. 10: "Welche (Majestät, Gnade) des Ahura

Mazda ist, als die Geschöpfe schuf Ahura Mazda, die vielen und guten, die vielen und schönen, die vielen und nützlichen, die vielen und frischen (neuen), die vielen und glänzenden." 11: "Wann sie machen werden die neue Welt unalternd, unsterblich, unverweslich, unfaulend, ewig lebend, ewig glücklich, frei herrschend, wann die Todten auferstehen werden: wann kommen wird die lebendige Unsterblichkeit, die nach Wunsch die frische Welt schafft." Man sieht, die Neubelebung ist hier nicht dem Ahura direct zugeschrieben, wie der Plural kerenavan beweist; wir werden unten den Grund davon vernehmen, Dagegen ist 19-20, we sich dieselbe Stelle von 11 an, in Bezug auf die Amesa-Cpenta's, wiederholt, statt: "wann sie machen werden" gesetzt: "jene, welche nach Wunsch die neue Welt schaffen werden etc." Und ebenso 23-24, wo dasselbe von sämmtlichen geistigen und irdischen Yazata's und allen Caosvanta's gesagt ist. Und endlich 89, wo es von dem Çaosyaç per eminentiam heisst: "Welche (Gnade) begleitet den Caosyac, den Siegreichen, und die andern Freunde, wann er machen wird die neue Welt unalternd, unsterblich, unverweslich, unfaulend, ewig lebend, ewig glücklich, frei herrschend, wann die Todten auferstehen" etc., wie oben. Und dann wird fortgefahren 92: "Wann der Körpererheber vorschreitet vom Wasser Kacvi, der Genosse Mazda Ahura's, der Vîcpa taurvairi Sohn, Kunde verkündend, siegreiche." 94: "Er wird blicken mit des Geistes Blicken auf alle Geschöpfe, entgegen schauen wird er der bössamigen Unholdin; er wird die ganze bekörperte Welt anschauen mit den Blicken des Segens und sehend wird er unsterblich machen die ganze bekörperte Welt. Seine Freunde werden hervorkommen, des Körpererhebers, des Siegreichen, die gutdenkenden, gutredenden, guthandelnden, die der guten Lehre zugethanen und nicht irgendwie falschredenden mit ihrer eignen Zunge." Diese Stelle ist von mir anderswo (Mithra p. 83) erläutert worden und ihr für die Auferstehungslehre so höchst wichtiger Inhalt ist an und für sich klar.

Ein höchst merkwürdiges Fragment über die Anferstehung findet sich Misc. Fr. IV, p. 332 W. Es enthält das Lob des Airgaman ligó, eines Wesens, welches im zarathustrischen System nach Farg. XX eine dem bösen Einfluß des Teußels entgegengesetzte Heilkraft zu bedeuten scheint, den apollini-

schen Heilgöttern entsprechend. Diesem Lob wird beigefügt: "in die Erde verborgen sei (wird sein) Anrô-Mainyus, in die Erde verborgen mögen (werden) sein die Dämonen. Auf stehen die Todten wieder, in den reinen 1) Leibern wird bekörpertes Leben erhalten." Bei der großen Corruptel, in welcher die Hss. dieses Fragment darbieten, ist die Uebersetzung zum Theil eine vermuthungsweise; der Sinn im Ganzen steht aber wohl fest. Die Worte uç iriçta paiti araônti scheinen mir von Westergaard glücklich hergestellt; ut mit ar bedeutet auch im Sanskrit "sich erheben", "aufsteigen"; zu uc - paiti vergl. Zam. Y. 11: yat iriçta paiti uçéhistan. Das Adjectiv vîzvaônhu scheint sich, wie ich aus W.'s Schweigen über Varianten dieser Codices schließe, in K. 19, K. 15, L. 11 und Pr. 13 zu finden. Zum Vergleich damit bietet sich der Superlativ vîzvôiçtam Farg. VIII, 10, welchen Spiegel mit "rein" übersetzt; ferner der Hundename vizus Farg, V. 32, Genit. vizaos oder vizaus Farg. XIII, 16. Spiegel übersetzt: "der eben zum Leben gekommen ist." Möglich, daß es eine Composition von vî mit zu ist, welches letztere dann etwas Unreines bezeichnen müßte, wenn visvõista oben richtig gegeben wurde. Aber möglich auch, dass wir an eine Wurzel viz denken müssen, die mit Sskr. viáa Samen zusammenhängt.

Diese Urtexte nun, deren Abfassung sehon aus spruellichen und anderswo zu entwickelnden historischen Gründen vor die Zeit der persischen Könige zu setzen sind, im Zusammenhalten mit der Erzählung Theopomp's, welche natürlich nicht bloß von einer gestern entstandenen, sondern von der traditionellen Lehre der Magier aufgefalst werden muß, und mindestens einige Jahrhunderte vor dem Historiker selbst zurückbezeugt, berechtigen uns zur Behauptung: die Apokatastase und die damit verbundene Auferstehung ist ein altes, der Bildungs-Periode der Perserkönige vorausgehendes zurätustrisches Dogma; spätere parsische Texte, welche es behandeln, können daher bezüglich dieses Dogma's mit vollem Rechte benutzt werden, wobei freilich stets zu untersuchen ist, ob sich in die Einzelheiten der Darstellung nichts Unächtes eingeschlichen hat.

¹) vizvadniu scheint ein Epitheton zu tanuiu zu scin; es erinnert an vizvoistam Farg. VIII, 10, wo es Spiegel mit "rein" übersetzt.

Vordem wir iedoch zur näheren Erörterung des Capitels XXXI des Bundehesch schreiten, wollen wir durch Theopomp's oder des sonstigen gleichtüchtigen Gewährsmauns, des Plutarch, Nachrichten veranlaßt betrachten, was nach der Lehre der Magier der Apokatastase vorausgeht: "Es kommt die vorbestimmte Zeit", so heisst es, "wo Areimanios Pest herbeiführend und Hunger von diesen gänzlich zu Grunde gerichtet und verschwinden gemacht werden muß." Die letzten Zeiten sind also durch gewaltige Katastrophen bezeichnet, und zwar zunächst durch Hunger und Pest; der böse Geist führt sie herbei: es ist sein letztes Wüthen. Diese Nachricht ist ganz gestützt und bestätigt durch die einheimischen Autoritäten. Es wird nämlich in der letzten Zeit vor der Auferstehung der gefesselte Dahâk los Bundeh. p. 69, l. 16: "Zu jener Zeit, wenn die Schlange Dahâk los wird, steht jener (Cam) auf, der ihn tödtet. Zehntausend Frohar's der Reinen bewachen ihn (den Cam). (Dahâk, den man Bivarâcp nennt.) Auch das wird gesagt: Fritun, als er den Dahâk überwand, konnte ihn nicht tödten; er band ihn an den Berg Demåvand; wenn er los werden wird, steht Cam auf, der da Mazdayaçna ist, und wird ihn tödten." Dass aber dies Loswerden Dahak's mit großen Plagen der Menschheit verbunden ist, versteht sich von selbst. Vergl. Spiegel, Avesta I, p. 32 u. 33, wo ausdrücklich die Seuchen bezeichnet sind und zwar diese vor Oschederbami der Hunger aber vor Oschedermah durch den Winter oder Regen Malkosch; dieser Winter ist aber ausdrücklich genannt Farg. II, 47-61 Sp., wo die Huzv.-Uebersetzung zu vergleichen ist, Ganz analog ist, was die deutsche Mythologie lehrt: am Ende der Welt werden der gefesselte Loki, der Fenrirwolf und die Midgardschlange los und es treten dann die dreijährigen Fimbulwinter (Simrock, Myth. I, 138, 162) ein.

## (Buudehesch Capitel XXXI, cf. p. 113 flg.)

Gleich der Eingang des Capitels, welcher eine stufenweise Beschränkung der Nahrung der Menschen lehrt, bis sie zur zeit des Çaośyūç ganz aufhören werden, zu essen und zu trinken, ohne zu sterben, kündet sich als ein Citat aus der Din an, und wir haben die Stelle also unzweifelhaft als eine Urbersetzung aus dem Urtexte zu betrachten. Glücklicher Weise ist uns aber auch grade das Charakteristische derselben durch das Zeugniis Theopomp's als alt und acht bestätigt, welcher sagt: καὶ τοὺς μὲν ἀνθρώπους εὐδαίμονας ἔσσοθαι μήτε τροφῆς δεομένους μήτε σκιὰν ποιοδντας (Plut. de Is. et Os. 47).

Es folgt hierauf das wirklich schöne und erhabene Gespräch Zarathustra's mit Ahura über die Möglichkeit der Auferstehung, welches ebenfalls aus der Schrift entsnommen ist. Deßwegen finden sich denn auch bei der durchgängigen Gleichförnigkeit des Gedankens und der Sprechweise, welche in den Urtexten herrscht, mehrfache Reminiscenzen an diese. So sind, wo von dem Leib die Rede ist, den der Wind fortträgt oder das Wasser wegführt, die zendischen Worte edich-bereita (Farg. V, 3) genau übersetzt. Die Beschreibung der Himmelsfeste ist eine Reminiscenz an Farv. Y. 2, 3; rik knark ist wohl gleich dera karano, runn gleich uçca raokhino, während die Worte mu guhri heandhni eine eigenthünliche Vorstellung enthalten, nach welcher der Himmel aus Edelstein gebildet ist.

Der Passus über die Erde enthält deutlich die Worte aus Farv. Y. 9: yd viepem ahöm actvanitem baraiti. Die Worte ber die Befruchtung der Mütter l. 17 sind die Uebersetzung einer Stelle, die mit Farv. Y. 11. 22. 28 die größte Aehnlichkeit hat und schon durch den Ausdruck dr burtar = barethrièca sich als solche kennzeichnet.

Die Beschreibung der Wasserwolke, welche das irdische Wasser trägt und dort herabregnet, wo sie will, erinnert an Tir. Y. 40; die des Windes gebraucht die Worte: pnn eat niruk razif, welche an das Zendische (Tir. Y. 33) vazaiti vato daršis anklingen.

Für die Stelle über die Rückkehr der einzelnen Körpertheile aus den Elementen kann ich zwar keine Zendtexte anfübren; sie trägt aber den Charakter uralter Parallele zwischen Mikro- und Makrokosmus, wie sie in den Upanischaden häufig zu finden ist. Anto die nordische Mythologie hat denselben Zug aufbewahrt; vergl. Simrook, D. M. p. 21.

Es folgt hierauf die Schilderung der Auferstehung, bei welcher es ganz dem Systeme angemessen ist, daß Gayomart zuerst ersteht; denn er ist ja in der nächsten Beziehung zu Çaośyāc. Höchst interessant wäre es, die Ursache zu finden, warum für die Auferstehung sieben und fünfzig Jahre nöthig Vielleicht ist es eine Parallele zur Geschichte der

1) Epimenides sebläft 57 Jahre in der Höhle (Plin. VII, 52, 53). Die 57 Jahre kommen vor in der Huzvaresch-Uebersetzung Yaçn. LIX, 1, Cap. LVI, 10, 5. XLII, 3, c.

Plin. H. N. VII, 52: Quam equidem (fabulositatem) et in Cnosio Epimenide simili modo accipio. Puerum aestu et itinere fassum in specu septem et quinquaginta annis; rerum faciem mutationemque mirantem velut postero experrectum die; hinc pari numero dierum senio ingruente, ut tamen in septimum et quinquagesimum atque

centesimum vitae duraret annum. Varro (da L. L. VII, p. 283) giebt dem Schlaf nnr 50 Jahrs Dauer, ebenso Plnt.

An seni gerenda sit resp.; Pausanias, Attic. 14 vierzig; Suidas sechs.

Pans. Attic. XIV, 4: πεποίηται δὲ καὶ καθήμενος Έπιμενίδης Κνώσιος, δν ελθόντα ες άγρον χοιμάσθαι λέγουσιν εσελθύντα ες σπήλαιον ο δε υπνος ου πρότερον ανήπεν αυτον πριν ή οι τεσσαρακοτον έτος γενίσθαι καθεύδοντι καί ύσερον έπη τε έποίει και πόλεις έκάθηρεν άλλας τε και την 'Αθηναίων.

Plut.: An seni resp. gerenda sit (Moral. ed. Dubner. II, p. 957, 45): ώσπερ Έπιμενίδην λέγουσι κατακοιμηθύντα νεανίαν, έξεγρέσθαι γέροντα μετά πεντήκοντα έτη. Varro de L. L. VII, p. 283 ed. Spengel: Nec mirum quom non modo Epimenides post annos L experrectus a multis non cognoscatur, sed etiam

Tower Livil post some XII a sui spii sit ignoretur.

Suidas a. v.: Έπειμενιδης — οδι λόγος όν εξίοι ή γυχή όντότον ήθελε καιρόν και πελιν είσης α ν τφ συμαντι νελεννησαντού δε αίνοδη, πόρξου χρόνουν νό δερμα αύρφοδου χρόμιμαι κατάσαντον — σύντο Κησιν ρι έτη, να δε Εξ καιδυνόγαρου. Voll, Μαπαρες, Kaster and Guistord team ξε (Εξέρουντο)

nach Schol. Luc. Timon 6. έπτα Prov. App. Vat. IV, 97.

Maximus Tyrius (Diss. XXVIII) hält den Schlaf des Epimenides für von ihm selbst ersonnen, um seinen Anhängern ailegorisch zu zeigen: das Leben sei ein Schlaf. Er steigt mit Pyth, in die Idäische Grotte und beifst Curet (Diog, L. VIII. Vita Pyth. 3). Er rühmt sieb des Umgangs mit den Göttern und ihrer Belehrung während der Zeit seines Schlafes. Er wird von den Nymphen mit Speise versehen. Er beifst xadaorns und seine wiebtigste Thätigkeit sind die xadaouoi. Die Reinigung von Athen findet Ol. XLVI, 1 statt. Er trieb schwarze nnd weiße Schafe auf den Areopag und liess sie dort frei geben; wo sie sich niederlegten, wurden sie τῷ προσήποντι θεῷ geschlachtet; daher werden die βωμοί ανώνυμοι abgeleitet. Er errichtet das Heiligthum der Eumeniden. Er soll ein Gedicht von 4000 Versen περί Μίνω και Ραδαμάνθυος geschrieben haben; ferner καθαρμοί.

Von Epimenides erzählt die Sage (Diogenes v. Laerte I, 10, 2) Folgendes: Von seinem Vater and's Landgut geschickt nach einem Schafe, bog er um Mittag vom Wege ab und ruhte schiafend in einer Höhle sieben und fünfzig Jahre. Dann stand er auf und suchte das Schaf, in der Meinung: er habe nur kurz geruht. Als er es aber nicht fand, ging er auf's Landgut, traf Alles verändert und den Besitz in andern Händen, wefshalb er in die Stadt anrückkehrte, um sich zu erkundigen. Und als er in sein Hans trat, begegnete er soleben, die ihn fragten, wer er sei, bis er seinen jüngeren Brnder fand, der damals schon ein Greis war, und er vou

diesem die ganze Wabrheit erfahr,

Theopompus Chins in seinem Buch Gavuagra batte überdiefe erzählt: er sei in eben so viel Tagen gealtert, als er Jahre geschlafen habe. Er lebte nach Phlegon 157 Jabre, nach der Tradition der Creter 299, nach Xenophanes von Colophon 154 Jahre. Einige sagten: er babe nicht geschlafen, sondern er sei eine Zeit lang nmhergewandelt, mit Wurzelsammeln beschäftigt. - Es ist offenbar, daß die Zahl 57 die nrsprüngliche ist: funfzig bei Plutarch und Varro und sechszig beim Scholiast des Lucians sind die runden Zahlen - vierzig bei Pausanias wahrscheinlich ein Gedächtnifsfehler.

Die Reinigung zu Athen fällt in das Jahr 596.

In 57 Jahren stellt Çaosyaç bei der Anferstehung die Todten her.

Der wabre Heiland voilbringt die erste Auferstebung in 57 Tagen (von Palmsonntag bis Pfingstsonntag); sein Leiden und Tod dauert nngefähr 57 Stunden.

Entstehung des Menschengeschlechtes, wo fünfzig Jahre verlaufen, ohne daß Maschia und Maschiane zeugen, worauf sie dann sieben Paare hervorbringen, was sieben Jahren entspricht.

Es folgt dann die Zusammenkunft aller Menschen, bei welcher ihre guten und bösen Werke offenbar werden. Der Urtext, welcher dem Verfasser des Bundehesch vorlag, bediente sich hierbei desselben Wortes hańgamanem, welches von den Versammlungen Ahura's mit den Himmlischen und Yima's mit den Irdischen Farg. II gebraucht ist, von den Zusammenkünften Ahura's und Zarathustra's Yaçın. XII, 5. Serosh Y. 4: narām aisonām hañgāmanātis.

Diese Zusammenkunft aber erhält den Beinamen (\*teaţtran obsees Wort ist ein vom Namen des ersten Sohmes des Zarathustra gebildetes Adjectiv. Der Name Itagraţira findet sich Farv. Y. 98. Bund. p. 79, 16 heißt er der Meister der Athauruna's, der Mopet der Mopets, der hundert Jahre nach der Din starb. Auch diese Qualification ist gewiß ächt; Farv. Y. 88 wird Zarathustra der erste Athauruna, der erste Krieger, der erste Ackerbauer genamt; es ist daher sehr natürlich, daß seine drei Söhne als die Häupter der drei Stände gedacht wurden. Daß aber jene Versammlung der Auferstandenen nach Igataţichen Gerichtes, welchem der oberste Mopet vorsitzt; findet is auch das Sündenbekenntiß vor den Desturs statt.

Auffallend könnte es sein, daß hier der Gottlose unter den Gerechten erscheint, wie ein weißes Thier unter einer sehwarzen Heerde. Pitutarch (Quaest. Rom. p. 270 E.) bezeugt aber, daß "weiße" die Trauerfarbe der Weiber war, was er mit dem Magismus in Verbindung bringt.

Die drei Tage der Pein der Gottlosen in der Hölle und der Freude der Gerechten im Himmel entsprechen für die Gesammtheit der Menschen jenen drei Nächten nach dem Tod, welche nach Y. Fr. II der Gerechte und der Gottlose in Freude oder Schmerz zubringen.

<sup>57 = 7 + 10 + 40,</sup> also drei mystische Zahlen. 57 = 3 + 6 × 9, die drei zarathustrischen Grundzahlen.

Die Höhle des Epimenides criunert an die des Zoroaster, an die Mithrischen

Seltsam ist der Ausdruck für jene Angst, welche am Tag des Gerichtes stattfinden wird: An jenem Tag, wo die Reinen von den Gottlosen getrennt werden, wird jeder Mann Urin an seinem Fusse hinablassen. Allein er wird verständlich durch Farg. XVIII, 40, wo das Uriniren durch Abschlagen des Wassers vor dem Fuss als ein Verbrechen bezeichnet wird: vergl. Sadder LX und Minokhard p. 37: "Vor den Füßen urinire nicht, damit du in der Lehre der Dev's nicht ergriffen wirst und damit dich um dieser Sünde willen die Dev's nicht in die Hölle ziehen."

"In dieser Bewirkung der Neumachung werden jene reinen Menschen, von welchen geschrieben ist, daß sie lebendig sind, fünfzehn Männer und fünfzehn Frauen zur Hülfe des Caośvāc kommen." Es ist offenbar frskrtari zu lesen, wie sich aus der Vergleichung von p. 69, 9 und p. 15, 10 ergiebt,

Die Lehre von den Helfern des Caosvac bei der Auferstehung ist in den Urtexten bezeugt; denn Zam. Y. 89 werden neben dem. die Apokatastase bewirkenden Caosyac dessen andere Freunde (anyaoccit hakhayo) genannt, und 95 heißt es: Dessen Freunde kommen herbei, des Körpererhebers, des Siegreichen, die gut denkenden, gut redenden, gut handelnden, von guter Lehre und nicht irgend unwahrredend mit ihrer eignen Zunge.

Dass es aber Menschen gebe, die nicht gestorben sind und an verborgenen Orten harren bis die Auferstehung kommt, davon giebt Bundehesch in dem Capitel XXX, welches dem von der Auferstehung vorausgeht, Zeugniss; p. 68, 10 (cf. pg. 111).

Die noch Lebenden, welche hier genannt werden, sind also Pasutan, Vistacp's Sohn. Er findet sich in der Aufzählung der Söhne des Vistage nicht, wie sie uns im Farv. Y. erhalten scheint, wahrscheinlich wird sein Fravasi nicht angerufen, weil er lebt. Dagegen nennt ihn der allerdings spätere Vishtasp Y. 4: "Sei ohne Krankheit und Tod wie Pesôtanus." Seltsam. dass dieser so begnadigt gedachte Sohn des Königs den übeln Namen Pesôtanus hat, der sonst einen Sünder bezeichnet. Er lebt in jenem paradiesischen Aufenthalt Kandic, welchen unsere Texte Ab. Y. 54, 57 bezeugen. Die Unsterblichkeit wird ihm zu Theil durch die Opfermilch, welche ihm Zartust zu trinken gab. Vie de Zor. (Anquetil: ZAv. I, 2 p, 40).

Ganz irrthümlich bringt Anquetil den Paschutan in die

Stelle Farg, II, 42, wo er behauptet: Paschouton (excellent corps) eit la Traduction parsie du send Veschkerespéete. Dieser Sohn des Vistapp heißt aber auch Catruminui. Ein Fluß in Kandie p. 53, 4: Der Fluß Pitakmien catrumien ist in Kandie (p. 51, 4: Peddmeyun Catrumeyan).

Der zweite Unsterbliche ist Agriric Psengai, der im Lande Caokavaçta herrscht. Von diesem Agriric wird p. 79, 4 mit einer kleinen Modification des Namens Agrerad gesagt, dats er Afrasiab's und Gargévaz's Bruder war '); ebendaselbst wird aber als Afrasiab's Vater, Pseg genannt, was auch Modjmil bestätigt und was im Schahnameh (Newder 75. 78. 102) des weitern enthalten ist, wo Afrasiab, Agrirets und Gersivez Brdder sind, Söhne des Peschengh, Enkel des Zadschem. Diese ganze spätere Tradition ist aber bezeugt durch Farv. Y. 131: aghradrathahåt naraendé, wo letzteres Wort ein Patronymicum zu sein scheint.

Die Stellen, an welchen Sijawusch vorkommt, sind folgende:

a Farv. Y. 132: kacóis çydearádnó, worauf sogleich kacóis aceanáhó folgt; voraus geht kacóis uçadhanó \*) zwischen ihn und Çyhvarshnó sind jedoch drei Glieder eingeschoben: kacóis arinó kacóis piçanasihō — kacóis bydreádnó. Destur Darab (Ang. II, p. 279) nimmt sechs Söhne des Kacous an, welche mit dem auf Manuscithra folgrenden Namen beginnen.

Ebenso Zam. Y. 71: yimea kavaém uçadhanem yimea kavaém arinem yimea kavaém piçinem yimea kavaém byaridnem yimea kavaém çydvaridnem, worauf 73: kavaém huçravaihem folgt.

Gosh Y. 18 wird erzählt, wie Haoma den Franraçianagebunden und ihn zu Huçrava geführt und dieser ihn getödtet

Tur

|
Durvsacp
|
Cpadnacp
|
Zaésm Turk
|
Paheg.

<sup>&#</sup>x27;) Afrasiab wird von dem zweiten Sohn des Fritun, Tur, abgeleitet: Fritun

<sup>2)</sup> Kara Uça Ab. Y. 44; Afr. Zart. 2.

habe am Ufer des See's Caêcasta, er, der Sohn, zur Rache des Sijawusch: puthrô kainê çyavarsanahe zurô-gatahê narahê aghraérathahé ca naravahé. kainé steht für kainyo oder es ist kaêna zu lesen Ram, Y. 28. Dies ist ganz dem Firdusi entsprechend. Hucrava tödtet den Afrasiab zur Rache für den Mord seines Vaters Sijawusch, den Gerwi (wahrscheinlich zûrő oder ouro der Hss.) auf Befehl Afrasiab's gemordet hat und zur Rache für Agrirets, den Bruder des Afrasiab, Sohn des Pescheng, der hier Aghraèrathahê naravahê heifst, wie er auch Farv. Y. 131 genannt ist. Er war ein edler Fürst und Onkel des Sijawusch, den Afrasiab wegen seiner Vertheidigung der Iranier mit eigner Hand ermordet. Vielleicht steht narah? und naravahê für Vater und Onkel. - Dasselbe wiederholt sich 22: Ashi Y. 38. 42; Zam Y. 77.

Afrin Zart. 3: çrîrem kehrpem anaçtravanem bavâhi yatha kava cyâvarsânô. Ang. II, p. 93: Soyez pur de corps et sans pěchě comme ké Siavakhsch; grands comme ké Siavakhsch II, 90, Voyez le bien comme Siavakhsch II, 99.

Im Minokhard kommt über Cyav. vor (Sp. P. Gr. p. 138, p. 151) III, 46: "Und von Kai Uc ist dieser Nutzen entsprungen, dass der König Cyawakhs aus seinem Leib geschaffen: " und 49: "Und von Cyawakhs ist dieser Nutzen: die Geburt des Kai Khaçraw und das Machen des Kandij."

Im Bundehesch kommt Cvåv, nicht vor, wohl aber sein Onkel Aghraêratha; p. 79 init. ist die Genealogie des Afrasiab gegeben: ... dvi pšeg zaesm turk cpaenacp durvsacp i tuf fraedaen. Dies stimmt mit Modimil: Afrasiab voici sa généalogie: Afrasiab, fils de Pescheng, fils de Raiesch, fils de Zadschem, fils de Tour, fils de Aferidan - sa mère. Und mit Schah N. Newder 75. 79. 102, wo Afrasiab, Sohn des Pescheng, Enkel des Zedschem, genannt wird. Seine Brüder sind Agrirets und Garsiwez. Wefshalb im Bundehesch fortgefahren wird: zk v garçêvaz kêkadûn agrêrad kna 3 brût but avmnd. Und Bundeh. p. 68 fin.: Agririci Psengdi pnn dmik caokavacta.

Doup Nirengh II, p. 53: Je rappelle ici l'âme pure et heureuse de Ké Khosro (fils) de Ké Siavakhsch. Afrin des sept Amschaspands II, p. 79 ist Siavakhsch ebenfalls zwischen Kaous und Ké Khosro genannt.

Das Land, wo Aghraêratha in Unsterblichkeit waltet, ist Caokavasta, von welchem p. 70 l. 9 gesagt ist: "Das Land Caokavactan ist auf dem Weg von Turkestan nach Tschinastan auf der nördlichen Seite." Ich glaube die folgenden Worte (p. 69, 1) noch als eine Epexegese zu dieser Ortsbestimmung betrachten zu sollen: acs guftiha kritund parsadgå. Anquetil übersetzt die ersten drei Worte mit: c'est à dire où l'on prononce la parole und zieht Parsadgå zum Folgenden, indem er es als Namen des Sohnes des Khembié nimmt. Hierfür könnte angeführt werden, dass Farv. Y. 96 der Genius des Parsatgâus angerusen wird: parsat-qeus frâtahê asaonô fravasîm yazamaidê; daß also möglicher Weise Parsatgaus Eigenname eines Individuums ist, obgleich es auch ein Land oder einen andern Gegenstand bezeichnen könnte. Anquetil meint an dieser Stelle in Parsatgâus den Stier Hadavus finden zu können und giebt es mit: du boeuf, qui a servi de monture. Dagegen ist Parsatgava an einer zweiten Stelle von Farv. Y. 127 ganz offenbar die Bezeichnung eines Landes: paršaţ-gavaō dázgarō-gavaō apakhśirayao danheus as. fr. yaz. Anquetil: Je fais izeschné au saint Ferouer de celui, qui rend abondant les troupeaux, les troupeaux de montagnes, ceux des grandes Provinces. Das Wort parŝat-gava ist ganz ähnlich dem Vedischen prŝad-açva Rigv. I, 89, 7, wo es der Scholiast erklärt: Die Maruts, welche Pferde, die weiße Tropfen haben; und dem prenigo, was ebenfalls ein Beiwort der Maruts ist; die tropfende (kleine) Kühe haben. Ihre Mutter heißt Preni (vergl. Benfey, Glossar s. v.) und wird als Kuh vorgestellt, bald mit der Erde, bald mit dem Himmel identificirt. Was dazgaró bedeutet, weiß ich nicht; vielleicht könnte man an Sskr. dahara, klein, denken. Alle Epitheta zusammen scheinen mir auf ein Land mit kleinen Rindern und wenig Milch zu deuten, was zu der nördlichen Lage passt. Caokavacta bedeutet wohl der Aufenthalt der Caoka.

In der Wüste Pesiançe 1), wo auch der Leib Çam's liegt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Lage der Wüste Pesiauce wird n\u00e4her bestimmt p. 70, 5: "Die W\u00fcste Pesi\u00e4ai ist in Kabulistan, wie gesagt ist: die o\u00dfenbarste H\u00f6he in Kabulistan ist Pesi\u00e4\u00e4ai. Dort ist es w\u00e4rmer; in der h\u00f6chsten H\u00f6he ist keine Hitze.\u00e9

Die persishe Tradition setzt das siehente Land Vasierstea, wo die Pairika Kanthaiti den Kreepkape verölgt, anch Kauld (vergl. dei Brux-Vebers Agra, j. 48 5p. und Anquetil's Note zu der Stelle) — und cheendaselbst in der Wäste Peisnene liegt e Leib des Heiden bis zur Zeit den Auferstehung. Wir werden gut hun, bei dieser Tradition so lange stehen zu bleben, bis uns das Gepentheil bewissen ist; werden der Vergeleit der Ve

Minokhard bei Sp. P. Gr. p. 141, 8. 9. 10 (cf. Bnadeh. p. 24 lin. ult.) sagt, dass der Leib Çam's sich in der Wüste pust-gustagpan nahe am Berg Damavant

ist der dritte Unsterbliche, den Bundehesch Hvembya nennt. Er ist unstreitig Khumbya, dessen Genius Farv. Y. 138 angerufen wird: fradákhstðis khumbyehe as. f. yaz., wo einige Handschriften Humbyêhê geben. Dieser Khumbya wird aber angerufen zum Widerstand gegen Aêsma und seine Genossen. Dass Khumbya ein Beiname ist, geht auch aus unserer verdorbenen Stelle hervor, deren Sinn mir zu sein scheint: Khumbya wurde ans Furcht vor Chasm (Aêsma) in einer Grube (khumba) erzogen und heißt desswegen khumbya 1); kumba heißt Sskr. Schutzwehr um einen Opferplatz: kumbha Topf; kumbika ein Volksname. Im Zend bedeutet khumba einen größern Topf, resp. Kessel oder Ofen; vergl, Farg. VIII, 84. Wir haben es also hier mit einem Mythus zu thun von einem Frommen, Namens Fradâkhsti (was übrigens auch Patronymicum sein kann), der in einem großen Kessel, vor dem Dämon verborgen, erzogen wurde. Wir haben ein Analogon davon in der Vedischen Sage von Agastya, der in einem kumbha aus dem Samen Mitra's und Varuna's erzeugt wird. Vergl. Muir, Original Sansk. Texts p. 76 sag.

In Airanvić wird kein unsterblicher Mensch als Meister angegeben, wohl deßwegen, weil Zarathustra dort Meister ist, welchem aber die Gabe der Unsterblichkeit nicht beigelegt wird. Es steht daher hier der Baum Ohnegift.

Der vierte Unsterbliche endlich, in dem von Yima gemachten Var, ist Urvatad-nara, der auch in den Urtexten dorthin gesetzt wird; vergl. Farg. II, 41.

Zu diesen vier Lebendigen kommen nun noch weitere Helden der iranischen Stammsage, und zwar Naréi Vivañgān (Anq.: Neriman), es könnte der Sohn Kereçappa's sein, der nach der von Modjmil (J. As.T. XI, 155) angegebenen Genealogie von Yima und anderer Linie als Fritun abstammt und somit auch von Vivañhaō. Aber wahrscheinlicher noch ist es Aosnara (Anq. II, p. 93. 99).

befinde; in dieser Wiste sei, anster dem zum Leben zöbligen Getreide, kein Baum; en seinen viele guidene Fische dort. Ueber den Berg Denawend vergl. Bund, p. 24 l. 7 u. 12, p. 76, l. vo der Berg Demavend neben dem Berg Påsibvargar gestellt wird, woraus jedoch noch keine Niche folgt. Vom Berg Govand heiste es Bansdeb, p. 24 l. ult., er sei dort in Pust-Vistaphan beim Atro-Burzin Mithro, dreifig Parasangen nach Westen. Aber p. 23, l. b heist es vom Berg Rævand, daß er in Chorsaan sei und daß dort das Fener Atrobuzzin daranf sei; und p. 42, 3 heist der Sener Ravind welden Pust-Vistaphan.

¹) hrembya . . . bimi chasmi râ dr hvembe frorit. Was aus den Resten acesá zu machen sei, weiß ich nicht; vielleicht steckt der Name fradůkhsti darin.

Afrin Zart. 2. — Newder = Naotara; cf. Ab. Y. 76. 98. Tog. Nodara, der im Schahnameh berühmte Tus, der Sohn Newder's (Schahn. Newder 515), der Aban Y. 54 als Erstürmer von Kandic erscheint. Er ist der Enkel Manuscithra's, von dessen zweitem Sohn. Gim ist ebenfalls einer der Helden des Schahnameh (Káous 45); sein Vater ist Godarzá (Zend. wahrscheinlich Gao-derező), welcher Bairezi tödtet. Achnlich lautet Bereziänus Farv. Y. 110 (burzi nomen Athletae Turanensis. Vul. burzial). Pürzőgör, Foratógog komut auf einer Inschrift bei Bisitun vor (vergl. Ritter IX, p. 355). Asavand, der Sohn Pöurudákhsta's, der Aban Y. 72 und Farv. Y. 112 als Ašavazdañhō Pourudákhstayanhabé vorkomut.

Im Ganzen sind es vier Helden, somit zu jenen obigeu vergezählt: acht, welche unter den fünfzehn Helfern des Çaośyāç einbegriffen sind. Hierzu können wir dann allenfalls noch Çam und Huçrava rechnen.

Die Zahl fünfzehn aber steht wiederum mit den fünfzehn Jahren der Raivasstaude und ihren fünfzehn Blättern in Beziehung.

Es ist eine tiefsinnige Anschauung, dass die Unsterblichkeit der Auferstandenen durch ein Opfer vollbracht wird, und zwar durch jenes Opfer, welches bereits während der irdischen Weltdauer das Hauptopfer des zarathustrischen oder vielmehr arischen Cultus war, nämlich durch die Darbringung des Haoma. Der in der Liturgie dargebrachte Haoma, dessen Saft (parahaoma) ausgepresst wird, ist der gelbe Haoma, wesshalb er auch immer das Prädicat zairi gelb hat (Yaçn. IX, 16 sqq.); gelbaugig Mih. Y. 88. Mithra hat zuerst das Haoma dargebracht: Mih. Y. 90; Wirkungen des Haoma. Der Haomasaft wird mit Milch vermischt: Yaçn. X, 13. "Preis dem Haoma, weil er des Armen Geist eben so groß macht, wie den des Reichsten. Preis dem Haoma, weil er des Armen Geist groß macht, wie den Verstand der Weisen. Den vollen Mann machst du heiliger und unterrichteter, der dich fürwahr, o gelber Haoma, genießt, der du mit Milch vermischt bist." gava-irictahê übersetzt Neriosenh mit gô samçlistam, zu irictahê vergl. hamiricta Farg. XVIII, 72; in den Veda's bedeutet aber go nicht blofs die Kuh, sondern namentlich auch die mit dem Somasaft zu vermischende Milch. Daher kommt denn auch die sich öfter wiederholende Formel haoma vô gava Ardib. Y. 18; Ab. Y. 17; Mih. Y. 6. Wahrscheinlich bedeutet gaozastô (Mih. Y. 91) auch Milch in der Hand und dies sich öfter wiederholende gam givyam eben die mit dem Haoma zu vermischende Milch, an allen diesen Stellen giebt Ang. gam giryam (Yacn. III, 3; VII, 3; XXII, 1, 20; XXV, 1. Visp. XI, 3.) lait des bestiaux, während er Visp. XI, 4 gaomavaiti wieder mit riande übersetzt, da myazdem schon vorausgenannt ist. Auch das Adj. gaomavaiti Yaçn. XXII, 1, 20; LXVI, 1 u. LXVIII, 1. Farg. XIV, 8; XVIII, 143 Sp., könnte mit Milch versehen bedeuten: allein die Pehlevi-Uebersetzung und nach ihr Sp. und Ang. geben es mit Fleisch, was Asht, Y. 1 und Y. Fr. II, 16 als richtig beweisen. Auch Anquetil übersetzt Fleisch yo yara (Khursh. Nyaish, II, p. 13. Ardib. Y. II, p. 160. Mih. Y. II, 221). Genug, sowohl das Fleisch als auch die Milch der Kuh gehörten zum Haomaopfer, erstere als myazda, die zweite mit dem Safte vermischt.

Das Opfer, welches hier dargebracht wird, ist aber das allervorzuglichste. Defswegen werden auch die vorzuglichsten Ingredienzien dazu verwendet, nämlich statt der irdischen gelben Haomaphlanze der weiße Haoma, von welchem Bundeh, p. 64, 1 gesagt ist, zunächst diesem Baum wächst der heilsame unvergängliche weiße Hom, der an der Quelle des Wassers Ardviçur ist; wer davon genießst, wird unsterblich; man nennt ihn den Baum Gokart, wie gesagt ist: Hum Duroś, von welchem man bei der Neumachung das Leben bereitet, ist der Erste der Bäume (cf. p. 58, 10). In den Texten kommt der Baum Gokerenem nur einigemal vor, aber bezeichnend genup Farg, XX, 4, wo gesagt ist, daß Ahura die heilsamen (?) gegeu die Krankheiten hervorgebracht habe, viele vielkhunderte, viele vieletausende, viele vieletausende,

Orm, Y. 30: gaokerenem çûrem mazdadhâtem yaz.

Hapt. Y. 3 u. 4 ebenso in naher Verbindung mit Haurvatât und Ameretât, ebenso Siroza I, 7. II, 7.

p. 19 l. 17: Zunächst bei diesem Baum Allsamen ist der Baum Gokart gesetzt zur Zurückhaltung des übeln Alters und es wird die Wiederherstellung der Lebendigen davon sein.

p. 42 l. 10: Ueber die Beschaffenheit des Baumes, den man Gokart nennt, heißt es in der Din: Am ersten Tage war es, als der Baum, den man Gokart nennt, im Meere Ferankart in jener Tiefe des Berges wuchs. Bei der Nenmachung ist er nöthig; denn sie bereiten damus die Belebung. Abriman hat in diesem Wasserschlund eine Kröte (Leviathan?) zum Verderben gemacht, welche dort um diesen Hom bewegt wird. Wegen dieser Kröte hat Ahura zehn Karfische (Kara macyō) geschaffen, welche rings um den Hom beständig alle herumkreisen. Immer hat einer von diesen Fischen den Kopf auf den der Kröte, es ist diese Kröte dieser Fische geistige Speise. Sie haben keine Speise nöthig bis zur Neumachung in der 'Kleinheit eines Haars. Als der Ort dieser Fische ist das Wasser Arc (Rahha) geschrichen, wie es heißt: das größte der Geschöpfe Ahura's ist diese Kröte dem Leibe nach und es ist ein Abgrund zwischen ihnen.

Der überirdische Ort dieses Baumes ist der Berg hukairya, die Spitze des Hara berezaiti, von wannen ihn die Vögel nach den verschiedenen Gegenden hintragen. Vergl. Yaçn. X, 10: "Dich, den großen und weisegeschaffenen, hat der Gott gebüldet, der wohlthuende; den großen, dich, und weisegeschaffenen hat der Gott niedergesetzt, der wohlthuende, auf die Höhe Haratit, dann haben dich dort heitig bezeichnete Vögel nach allen Seiten ausseinander getragen nach den bewipfelten Wohnungen, nach den weißfarbigen Bergen. Darum erscheimt Haoma auch immer an die Localität des Paradiesberges geknüpft, von dort unfer Gosh und Ashi an (Gosh Y. 17 u. Ashi Y. 37). Auf dem Hukairya aber, das ist auf der Spitze des Hara Berezaiti, ist das Paradies und Mithra's Wohnung; vergl. Rašn. Y. 23 u. Mih. Y. 50.

p. 59, 4 außer dem Baum Gokart, aus welchem sie das Leben der Todten bereiten.

Neben dem Baum Gokart steht der Baum Allsaunen, von weichen alle Pflanzen stammen (Bundeh. p. 19, 15; p. 63, 1. 15; p. 43, 1. 14). Der Baum Vielsamen ist in Mitten des See's Frankard gewachsen und die Samen aller Bäume sind auf ihm; er wird bald trefflich heilend, bald sehr heilend, bald alles heilend genannt.

Hierdurch erweist sich der weiße Haoma oder der Baum Gokart (Gaokerenem) als der Baum des Lebens, der im Paradiese wächst. Diesen Baum besehreibt Jalkut Schimoni bei Eisenm. Il, p. 311, und es ist der Baum des Lebens in der Mitte, dessen Aeste das ganze Paradies bedecken. Er hat fünfhunderttausend Geschmäcke und es ist keiner dem andern gleich; so ist auch eines Geruch dem andern nicht gleich. Es sind sieben Wolken der Herrlichkeit über demselben, und er wird von den vier Seiten der Welt geschlagen, daßs sein Geruch von einem Ende der Welt bis zum andern geht.

Wie nun der Haomasaft dieses Auferstehungsopfers von dem vortrefflichsten Haoma, vom Baum des Lebens, genommen wird, so Milch und Fleisch von dem trefflichsten Rinde, von der Kuh Hazayos oder Hadayaoks (Bundeh. p. 45, 19; p. 57, 8), der auch Carcaok heißt (p. 37, 16; p. 45, 19). Der erstere Name muss im Zend Hazâyus gelautet haben und seine Ableitung ergiebt sich aus dem Zendischen haz 1) = Sskr. sah tragen, bewältigen; sahas Kraft; es kann eine Zusammensetzung sein von sah und auus: der das Leben trägt, oder einfach den Geduldigen (sahiśnu) oder Tragenden bedeuten. Dieser Name dürfte in nächster Beziehung zur urweltlichen Function dieses Rindes stehen; denn an der oben angeführten Stelle (p. 37, 16) heist es l. 16: "Neun Gattungen Menschen gingen auf dem Rücken des Stiers Cari-Caok auf dem Meer Ferankart nach den andern sechs Keśvar's und sind dort, und sechs Gattungen Menschen blieben in Qaniras." Und p. 45, l. 19; "Vom Stier Hazayos, den man Carcvk nennt, ist gesagt: am Anfang gingen die Menschen (auf ihm) von Kesvar zu Kesvar."

Wahrscheinlich ist jenes Paar gemeint, von dem p. 20, 3 gesagt ist: "Der lichte und kräftige Samen des Stiers wurde in den Mondkreis gebracht und dieser Samen wurde im Lichte des Mondes gereinigt und in aller (Weise) bereitet und Hauch in den Leib gemacht; von da entstanden zwei Stiere, einer männlich und einer weiblich, und dann wurden von dieser einzigen Gattung zweihundert zwei und eisebenzig auf der Erde offenbar." Dieselbe Stelle wiederholt sich p. 28, 13. Wie in dem Avesta offenbar ist: "Der Same des Stiers wurde zum Mondkreis gestragen und dort gereinigt. Thiere vieler Art wurden daraus geschaffen, zuerst zwei Stiere: einer Mann und einer Weib, und dann von jeder Art wurde ein Paar auf die Erde gelas-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Wechsel von z und d kommt auch anderweitig im Zend vor; vergl. döaretha und zöaretha. Von der Wurzel haz kommt meines Wissens nur das Sabstantiv hazus Rüsber vor. Eine Vergleichung mit hazazofa ist wegen des in letzetrem mangelnden y nicht möglich. Dagegen könnto auch an Sukr. saha, mit, gedacht werden, obeleich ein entsprechendes Assa im Zend fehre.

sen, ein Haçar (was drei Parasangen sind) wurden sie von Airanvić offenbar, wie gesagt ist: wegen des Werthes des Stiers wurde er zweimal geschaffen, einmal als Stier und einmal in den Thieren allerlei Art. Tausend Tage und Nächte genossen sie nichts. (Vergl. Siroza I, 12: maönhahê gaocithrahê gesusca aèvo-dátayaö géusca pouruçaredhayaö.) Möglich auch, daß der Gopatischah des Minokhard hierher gehört.

Der Name Çar-çaok (Kopf des Nutzens oder nützlicher Kopf und Glanz) erklärt sich entweder dadurch, daß diese Rinder in Bezug zur Çaoka, einem noch ziemlich unklar dastehenden weiblichen Genius des Gedeihens, gedacht wurde, oder sollte Çaoka selber jene Kuh sein, die geschlachtet wird? Vielleicht hat auch jene Kuh, welche die Erde trägt (Farg. II. 18), hierher Bezug.

Die gute, mazdageschaffene reine Çaoka wird angerufen Farg, XXII, 3 (wenn die Stelle richtig verstanden). Farg. XIX, 37 heißt es: nizbayêmi çaokām vanuhim võurudóithrām. Sie ist Ardib. Y. init. mit Aŝa-cahista und Airgama-isya verbunden. Ebenso Haptan Y. 2, 7. Farv. Y. 42 steht sie neben andern Genien: çaokāmica barat-acaretām barat-ayaptām aŝaonim thrā-fedhām wēvnyām vahmyām Rašn. Y. 4.

Noch weiter ist im Bundehesch die Rede vom Stier Çarcaok p. 40, 17: "Unter dem Reich des Tahmuraf, als die Menschen, welche auf dem Rücken des Stiers Çarçaok von Qanirao nach den übrigen Ke'star's alle übersetzten, da in einer Nacht in Mitten eines Meeres löschte der Wind den Feuerplatz aus (Feuerplatz, wo sich das Feuer befindet), da auf dem Rücken etc."

Ueber die Art und Weise der Herstellung der Todten folgt sodann eine weitere Erklärung, die sich als ächt zarathustrisch bewährt.

"Auch dieses ist gesagt (in der Schrift): Wer im Mannes-Alter gewesen, den stellen sie dann in dem Maaße eines Vierzigjährigen wieder her; die aber, welche klein gestorben sind (nicht erwachsen gewesen sind), die stellen sie im Maaße eines Fünfzehnjährigen her."

Das Alter von vierzig Jahren ist das normale zur Zeugung nach dem Texte Farg. II, 41: "Sie (die Bewohner des Varem) halten für einen Tag, was ein Jahr ist, und nach vierzig Jahren werden von zwei Menschen zwei Menschen geboren, ein



Paar: Mann und Weib." Darum wird denn auch der Same Gayomart's erst nach vierzig Jahren belebt.

Das Alter von fünfzehn Jahren aber ist das blühende Zünglingsalter, von welchem Yapn. IX, 5 gesagt ist, daß zur Zeit Yima's "fünfzehnjährig einherschritten Vater und Sohn, an Wuchs ein jeder." Es ist das Alter, in welchem Gayomart erscheint (Tir. V. 13, 14; Bundeh. p. 10, 14; vergl. auch Farg. XVIII, 54. Es ist die Zeit, wo einer das Kosti anlegen muß. Sad-der L; Anq. II, p. 551. 552; Spiegel, Einleit, p. 9).

Bei der Auferstehung wird also das Menschengeschlecht in Vollkommenheit hergestellt — die Kinder im Vollmaas jugendlicher Schönheit, die Erwachsenen im Vollmaas der

Reife und Zeugungsfähigkeit.

Weiter wird von der Beschaffenheit der Auferstandenen gesagt: "Und jedem Mann werden sie eine Frau geben und kinder mit der Frau werden sie ihm zeigen, sie werden so thun wie in der Welt, nur wird keine Erzeugung stattfinden." Dies scheint mir mit der Stelle Farg. XVIII, 51 zusammen zu hängen, wo von unfreiwilligen Vorkommnissen im Schlaf die Rede ist und von den Gebeten, welche ihre schlimmen Wirkungen aufheben.

"Dann soll er sprechen zu Årmaiti-Çpenta: Çpeñta Årmaiti, ich übergebe dir diesen Mann; diesen Mann gich mir wieder bei der starken Neumachung (frasökereti) als einen die Gàtha's wissenden, das Opfer wissenden, die Antwort gehört habenden, verständigen, immer freundlichen, gehorsamen. Dane gieb ihm einen Namen Atare-data (Feuergegeben) oder Åtare-cithra (Feuersamen) oder Åtare-zantu (Feuerburg) oder Åtaredaqyu (Feuerland) oder einen der vom Feuer gegebenen Namen." Das sind wohl jene Kinder, welche bei der Apokatastase gegeben werden. Bemerkenswerth ist es, daß hier der Çpenta-Ārmaiti der Keim anvertraut wird, wie auch sie es ist, welche den Keim des Gavomart bewahrt (Bundeh, p. 33, 1.8).

"Dann wird Susius auf den Befehl des Schöpfers Ahura allen Menschen die Lohnvertheilung geben, nach Maaßgabe der Werke. Es ist hier der für den ewigen Lohn der Werke in den Zendtexten stets gebrauchte Terminus angewendet. Vergl. Yagn. XXXIV, 13. XI., 1. XLVI, 19. XLIX, 9. I.I., 15. LIII, 7; Farg. VIII au mehreren Stellen; Visp. XXIV, 2; Mith. Y. 62. Ebenso ist pat-daisn der terminus technicus für die Vergeltung, resp. Vertheilung des Lohnes (vergl. Mih. Y. 109; Farg. XXII, 1).

Die Stelle über den Ersatz der guten Werke nach dem Tod ist ebenfalls ihren Bestandtheilen nach alt.

Das, was Anquetil Guetikherid nennt oder richtiger nach unserem Text Gitekrit, müßte zendisch gaethya-kriti oder kereti lanten. Sadder, Porta V, übersetzt es mit mundi emiti und bezieht es auf das Almosengeben; Anquetil hingegen auf jene Zahlung an den Mobed, welche für das Opfer geleistet wird, was der Parse zur Erreichung des Grades Nozondi verrichten sollte, aber nicht verrichten kann (II, p. 554). Auch er übersetzt es mit Erkaufung der (audern) Welt. Ich glaube, es heißet: um das Irdische gekauft, wie Sskr. açra-krita. Der Zendische Name beweißt die Ursprünglichkeit der Sache, wenn auch kein Text darüber vorliegt.

Das Verschenken von Kleidern an Fromme als ein besouders verdienstliches gutes Werk ist bezeugt Farg, XVIII, 3et, wo es als ein großes Vergehen bezeichnet wird, wenn 3et, Mann von kleinen und werthlosen Kleidern, darum gebeten, einem reinen Manne in guter Reinheit nichts giebt. Vergl. Sad-der P. LXIV.

Die Bekleidung jener, welche das Opfer vollbracht laben, durch die himmlischen Gätha's (die beim Opfer recitirten Gesänge) Gahhn kommt vor Yaen. LV, 2, wo von den Gätha's gesagt ist: "sie sind une Erhaltung gebend, Nahrung gebend, geistig speisend, sie sind für unsere Seele beides: Speise und Kleidung; sie werden uns sein wohlbelohnend, sehr belohmend, rein belohnend in der überirdischen Welt nach der Tremnung von Leib md Seele."

Daßa aber gahán hier die Gatha's bezeichne, ist im Vergleich mit 1. 12 gewiß, wo der Teufel durch die Kraft der Lobgesänge geschlagen wird. Das Wort Gathā wird in den Huzvaresch-Texten sonst mit gas, Plur. gaçan, gegeben; vergl. die Uebersetzung von Farg. XIX, p. 127 sqq. Spiegle p. 219; gaçanbar. Bundeh. p. 59, 13 stehen beide neben einander. Die Form gahān ist die parsische, wie sie sich Minokh. bei Spiegel, Parsigramn. p. 130 l. 1, fludet.

Der letzte Theil dieses Capitels enthält die sehr wichtige Lehre von dem am Ende der Dinge eintretenden Verhältnis des guten und bösen Princips. Wäre Anquetil's Uebersetzung richtig, nach welcher Ahura und die Ameša-Çpenta's einerseits und die bösen Geister andrerseits mit einander Opfer darbringen, so würde eine dem zarathustrischen System sehr widersprechende Art von Apokatastase zu Stande kommen. Allein sehon Anquetil bemerkt, daß es Desturs giebt, die einen audern Sinn annehmen, nach welchem die bösen Geister bekämpft und vernichtet werden.

Die richtige Uebersetzung ist:

"Dann wird Ahura den Ahriman, Vohuman den Akuman, Asvahist den Ander, Satvar den Cawr, Cpendomat die Taromat, welche Naonghaith ist, Hurdat und Amundat Taric und Zarić, rechte Rede die falsche Rede, Cros den Chasm schlagen; dann werden zwei Unholde übrig bleiben: Ahriman und die Schlange. Ahura wird auf die Erde kommen, selbst Opferer, und Cros als Racpi wird er das Aiwiaonhana in der Hand halten. Ahriman und die Schlange werden die kräftigen Lobgesänge geschlagener Mittel und kraftloser machen. Auf jener Brücke des Himmels, auf welcher der Böse hineinlief, wird er wieder in die tiefste Finsterniss laufen. Die bössamige Schlange wird in dieser Metallauflösung verbrennen. Der Gestank und die Unreinigkeit, die in der Hölle waren, werden in dieser Metallverbrennung rein werden; jene Brücke, auf welcher Ahriman hereinlief, wird in dem Metall vernichtet werden. Diese Erde der Hölle wird wieder zur Fruchtbarkeit der Lebendigen zurückkehren. Neumachung in den Wesen nach Wunsch der Lebendigen, Unsterblichkeit für immerdar. Und das wird gesagt: diese Erde (wird) rein und .... sein; außer dem Berg des Gipfels Cinvar wird Emporsteigen und Herabsteigen nicht sein.

Glücklicher Weise ist uns die Quelle eines Theils dieser Darstellung in den Urtexten erhalten. Zam. Y. 96 ist von der Herstellung der Dinge durch Çaosyāç die Rede und es wird gesagt: "Er wird tödten die sehr üble Drukhs, die bössamige, finstere. Er tödtet das böse Gemüth (Akuman); das gute Gemüth (Vöhumanó) wird dasselbe tödten. Er tödtet die falschgesprochene Rede; die recht gesprochene Rede tödtet sie: es tödten Hunger und Durst; Haurvatāţ und Ameretāţ werden den bösen Hunger und Durst tödten: es beugt sich der böse

Werke wirkende Anro-Mainyus ohnmächtig. "1). Bundehesch hat dieser Stelle die Namen einiger anderer Dämonen eingefügt, die übrigens ebenfalls in den Texten vorkommen. Farg. X, 9, 10 heifst es: "ich vertilge den Indra (Andra), ich vertilge den Cauru, ich vertilge den Daêva Naonhaithya, ich vertilge den Tauru, ich vertilge den Zairica." Und Farg. XIX, 43: "Es sprach aus und sprach entgegen, es befahl und befahl entgegen Anrô-Mainyus, der todvolle, der Dämonen Dämon; Indra der Dämon, Çâuru der Dämon, Naonhaithya der Dämon, Taurui und Zairi." Burnouf (Y. p. 528 sqq.) hat längst bemerkt, wie an diesen Stellen die indischen Götter Indra, Carva (ein in den Veden noch nicht vorkommender Name Civa's), zu Dämonen geworden sind. Der Gegensatz von Cpendomat (Cpenta-Armaiti) und Tarômat (Taromaiti), Demuth und Hoffarth (welche zugleich Verachtung Gottes und seines Gesetzes ist) ist ganz in den Urtexten begründet; vergl. Yacn. LX, 5: vainit ahmi nmanê çraoso açrustim akhstis anakhstim raitis arditîm armaitis taromaitîm; arsukhdho vakhs mithaoktem vacim aša-druģem. Da eine Unterbrechung in der Aufzählung der Ameśa-Cpenta's nicht wohl zulässig ist, so müssen die Worte afaict naonhac als eine Glosse zu taromat betrachtet werden. welche durch das Isafat angehängt ist. Anquetil übersetzt: Tarmad, qui est Naonghes; Spiegel: Naonghaithi, die mit schlechten Gedanken begabte. Vielleicht: welche gehalten wird für Naonghas.

Diese Zusammenstellung des Dämons der Hoffarth mit dem Naönghaithya beweist wohl im Zusammenhalten mit der einfachen Zahl, in welcher dieser Dämon erscheint, daß an die in den Zendtexten als gute Wesen vorkommenden Acpin's '9' (die Agwin's der Veda's) nicht zu denken ist. — Der Gegensatz

Andra.

Satvir.

Snvar.

Cpendomat.

Hurdat.

Andr.

Taric.

Amdr.

Zaric.

<sup>3)</sup> Dieser Gegensatz der sechs Amescha-Cpenta's nud der sechs von Ahriman geschaffenen Dämonen ist ausdrücklich bezeugt Pint, de la. et 0s. 47: δ δε τούτοις δεπεφ ἀντιτέγους ίσους τον ἀριθμόν, νιαθοθε Stelle genau dem Bundeh. p. 5, l. 11 sqq. entspricht, wo als Gegensätze erscheinen: Vahuman.

<sup>2)</sup> Cf. Siroz. II, 7, wo die Stellnng der acpinaca garino nach Haurratat und Ameretat mich vermnthen lässt, dass diese beiden letzteren darunter verstanden sind.

zwischen Çraośa und Aéśma ist in den Texten vollkommen begründet; vergl. Yapn. LVII, 10. Etwas abweichend ist die Vorstellung Zam Y. l. c., daſs Çaośyāg die böse Drukhs tödtet, womit die Ueberwindung des Todes und der Verwesung (den das ist jene Drukhs) gemeint ist, während hier die bössamige Solhange im Metallschmelz verbrannt wird.

Das letzte Wort l. 10, welches oben mit Ahriman gegeben wurde, kann auch Aśmaogho bedeuten; vergl. Sp. Huzv.-Gramm. § 24, Anm. 4.

Daís Craosa neben Ahura als dessen Raçpi erscheint, ist ebenfalls ein schter und alter Zug. Sein Yasht, Yagna LVII, 2.5. 8.23. nennt ihn den ersten Opferer; den ersten, der die heiligen Reiser streute; den ersten, der die Güthta's sang; auf seinen Ruf kommen die Amesa-Cpenta's auf die siebengetheilte Erde.

Ueber die Schmelzung der Metalle durch das Feuer des Kometen liefern uns die Urtexte keine Stellen, wohl aber ist der Name ayasacti (p. 74, 12 u. 16) oder ayukasuset (p. 76, 16 u. 17) ein ächt zendischer. Das Wort ayaokhsuçtem, Metall, kommt vor Siroza II, 4 neben khiathrem rairim, es bedeutet dort offenbar Metall; ebenso Yaçın. I.I, 9. Ashi Y. 20: ayaokhsuçtem raikib. Vitakhif findet sich Farg. II, 24: vom Schmelzen des Schnees. Ist aber der Name dieses Metallschmelzens ein ächt zendischer, so sind wir auch zur Annahme berechtigt, daß er eben aus Zendtexten entnommen ist, welche von diesem Brande erzählten.

Ueber den Kometen Gurcer (Vasra-pdra, Keulenkopf, oder ist durcihr') zu lesen?) enthält der Bund. p. 13 folgende Stelle: "Der keulenköpfige und bösgeselwänzte Muspar, der Komet, kam zu Sonne, Mond und Sternen; die Sonne hat den Muspar an ihrem Weg gebunden, dergestalt, daße er wenig Böses thun kann." Es sind offenbar zwei Epitheta, welchem Namen voraussgehen, das zweite liest Spiegel Dujdum, es heißst aber ducin. Dann kommt noch ein Eigenname Muspr mit der Zendtranscription mös. Diese mös kommt aber vor 7ç. XXI, 5 u. LXXVIII, §s. acaghdo mös acaghdo pairitde. Es

scheint also dies eine Pairika zu sein, in Gestalt eines Kometen. Vielleicht ist ducedin zu lesen dużdzena, was als Epitheton ahrimanischer Wesen steht, oder ducdum, mit bösem Schwanz. Jedenfalls haben wir wiederum Namen, die aus zendischen Texten entnommen sind. Die Bindung des Kometen an die Bahn der Some ist eine Vorstellung, die bei Aristoteles, Meteor. J, 6, wissenschaftlich entwickelt ist.

Die Lehre vom Weltbrand selbst ist uralt. Ich will auf Herakleitos und die ihm später folgenden Stoiker kein Gewicht legen; hier könnte der Weltbrand eine Folgerung aus dem physischen System sein. Wir haben als das älteste Zeugniss von solchem Herabfallen der Sterne und einem Weltbrand Jesaias XXXIV, 4. 9; LXVI, 15. Deuteron. XXXII, 22 (vergl. auch 2. Petr. III, 3). Die ἐκπύρωσις weist Justin, Apol. I, 60, aus Deuteron. XXXII, 22 nach und Apol. II, 7 sagt er, die Christen lehrten die ἐκπύοωσις, aber nicht, wie die Stoiker, eine blosse Verwandlung. Die Lehre vom Weltbrand bezeichnet Lactantius als die des Propheten Hystaspes: (Div. Instit. VII, 18.) Hystaspes enim quem superius nominavi, descripta iniquitate saeculi hujus extremi, pios ac fideles a nocentibus segregatos ait cum fletu et gemitu extenturos esse ad coelum manus et imploraturos fidem Jovis; Jovem respecturum ad terram et auditurum voces hominum atque impios extincturum. — Quae omnia vera sunt, praeter unum quod Jovem dixit illa facturum quae Deus faciet. Idem l. c. 15: Hystaspes quoque qui fuit Medorum rex antiquissimus, ex quo amnis quoque nomen accepit qui nunc Hudaspes dicitur, admirabile somnium sub interpretatione vaticinantis pueri ad memoriam posteris tradidit, sublatum iri ex orbe Imperium nomenque Romanum multo ante praefatus est quam illa Trojana gens conderctur. (Dieser Hystaspes musste augenfällig für weit älter als die Gründung Roms und somit als Darius Hystaspes gehalten worden sein.) Ferner Justin. Apol. I, 20: καὶ Σίβυλλα δὲ καὶ Ύστάσπης γενήσεσθαι τῶν φθαρτῶν ἀνάλυσιν διά πυρός ξαασαν: ibid. 44: κατ' ένέργειαν δε των ααύλων δαιμόνων, θάνατος ώρισθη κατά των τους Ύστάσπου ή Σιβύλλης ή των προφητών βίβλους αναγιγνωσχόντων. Origenes (in Matth. C. S. 48) schreibt: sic in consummatione mundi ab igne qui accendendus est, obscurabuntur etiam luminaria magna und ib. 56 vergleicht er den Weltbrand mit dem Untergang von Sodom und Gomorrha.

17\*

## 9. Stellen der Alten über Zoroastrisches.

Die älteste Berührung griechischen und magischen Wesens, von welcher uns berichtet wird, ist der mehrjährige Umgang des Pythagoras mit Magiern. Während ältere und neuere Schriftsteller über das Geburtsjahr des Weisen schwanken und es bald 608 oder 605, bald 570 setzen, so steht doch so viel fest, daß seine kräftigsten Jahre noch unter Cyrus fallen und dass er vor dem Tode des Gründers der persischen Monarchie sein Vaterland verließ, um wissenschaftliche Reisen zu machen. Wären die Angaben der Chronisten 1) richtig, nach welchen Pythagoras bereits in Assarhaddon's Heer gedient haben soll, so würde er schon in früher Jugend Gelegenheit gehabt haben, mit Magiern zusammen zu kommen; allein das ist ein offenbarer Anachronismus. Andere 2) dagegen berichten: während seines Aufenthaltes in Aegypten habe der Feldzug des Kambyses dahin stattgefunden: Pythagoras sei dort gefangen genommen und mit dem persischen Heere nach Babylon geführt worden, wo er mit den Chaldäern und Magiern zwölf Jahre verkehrt habe; von dort sei er, 56 Jahrc alt, nach Samos zurückgekehrt. Der Zug des Kambyses nach Aegypten fällt Ol. 63, 4 (525 v. Chr.), sein Tod Ol. 64, 4 (521); zwischen dieser Zeit müßte also Pythagoras nach Babylon gekommen sein, wo er bis 513 blieb. Dass Pythagoras in Aegypten gewesen, ist uns durch Herodot und Isokrates bezeugt; dass aber ein Mann von seinem religiösen Wissensdurst eben so gut auch Babylon, den Hauptsitz asiatischen Wissens, besucht und dort Chaldaer und Magier kennen gelernt hat, ist eine an und

Chron. Euseh. p. 26 ed. Aucher aus Abydenus. Vergl. M. Niebuhr, Assur p. 497 u. 501; B. G. Niebuhr, Kl. Schriften p. 206.

<sup>3)</sup> Theolog, Arithmet, ed. Art, p. 40: Υπο Καρβίσου γούν (κορίται Αίγοντου δίνοντος συνημιοπιστών λειά του συλατισβών τοι έχειστοι, και είκ Βεβιλίδιου μετελίδιου τας βαρβαρακά τελετάι μουθήνει. Jambildon Vila Pyth. e. 10 erabli dasable und fleg beit κήμει τοι διάγουα δεμόνου συνοδιατόριου πό δικατάστολει το παρ΄ αίνοιο διαγιώ αξιουματίση δεντλεκτέτη όμωθού έχουθούν του διαγιώ του διάγου διαγιώ του διαγιώ διαγ

für sich so wahrscheinliche Sache, daß ich nicht begreife, wie man ohne Weiteres die so zahlreichen Zeugnisse des Alterthums dafür bloß deiswegen verwerfen konnte, weil sie sich bei Späteren ¹) finden.

Sehr wichtig ist es aber bei Benutzung dieser Zeugnisse zu beachten, wie die bedeutenderen unter denselben zwischen Chaldaern und Magiern unterscheiden. Porphyrius 2) sagt in seinem Leben des Pythogoras: "er habe vor Allem das Wahrhaftigsein eingeschärft; das allein könne den Mensehen gottähnlich machen, da auch bei Gott, wie er von den Magiern erfahren, den iene Oromazes nennen, der Körper dem Licht, die Seele aber der Wahrheit gleiche" und weiter: "die Heilthumer der Götter und die übrigen Lebensvorschriften habe er von den Magiern gehört und genommen." Was hier Porphyrius von den Magiern berichtet, ist aus trefflicher Quelle geschöpft. Abgesehen von der anderweitig vielfach bestätigten Hochschätzung der Perser und Magier für die Wahrhaftigkeit, ist der Unterschied eines Leibes und einer Seele Gottes ächt zarathustrisch. Farv. Y. 80. 81 heißt es von Ahura-Mazda: "sein Genius sei der intelligenteste und wohlbekörpertste; seine Seele sei Mäthra Cpenta (das heilige Wort) der röthliche, glänzende, vorblickende, und die Leiber, die er annehme, seien die schönen der Amesa-Cpenta's, die festen der Amesa-Cpenta's lasst uns die starkrossige Sonne verehren." Das heilige Wort

γίτε Pyth. 41: Τουσίτα παρέγει, πάλετα θε άληθούων τούτα γιάς πόνον δύναστου ατό αδυφάσιους πουών δύος παραπεράσεις είναι και τακό τού θυτό, ότι παρά του Μέγουν (πουδάσετα, δε Ωρομάτρι κολοίτου έκείναι, Ισωνίαν το δια σόμες αγατί την όδι στος δεβολείς. Παι ε. 1. παρί δε τάκ τόν θυνό έγειδαν τα λειατά τον παρί τον βίον έπετηθευμάτων παρά τόν Μέγουν γερά δεκασόναι καλ Ιαλατά.



<sup>&#</sup>x27;) Ciecro de fin. V, 29: Just Pythagorus et deggeban lustravit et Perurum Magos adit. Valerius Maximus VIII, "extern. 2: Inde at Perus profettus Magorus exoctionine productus et formatum traditit. Plinius II. N. XXX, 1.2: garcer, etilli exvire gome peregratististiches neughis. A pullquis Pictif, p. 19 ed. Altib.: Sust qui Pythagorus niant dectores habines Perurum magos (regel, unten die Stelle vollatindig). Clemens Alex. Stone, 1, p. 351: Xeldalor bi and Méyor role defense enveylvere. Dies, Laert. VIII, 1, 8: velos bi dir un application de Stelle vollatindig). Clemens Alex. Stone, 1, p. 351: Xeldalor bi and productive et victific Pyters ou vice et Africava, in Agrepia and Bologies et victigs bi turcologi: val étjende try gouve airein, nothi appar Arripór de vir negle vire de effect general despresa de la vire d

ist oben die Wahrheit, die Amesa-Cpenta's aber sind die Lichtenbörfungen, weßhalb auch gleich nach ihnen bedeutungsvoll die Sonne angerufen wird. Außerdem sind wir berechtigt, an Mühra zu denken, der moralisch Wahrheit, physisch Licht ist und als ein Ebenbild Ahra's betrachtet werden kann. Orm. Y. 31 (vergl. Y. Fr. II, 38) ist von dem Geist und Verstand und der Zunge Ahura's die Rede, welche das heilige Wort tragen, gedenken und sprechen, und an mehreren Stellen wird der Körper Ahura's neben seinem Geist genannt; vergl. Yapn. I. 1: khratheitsahe hukereptanah; Yapn. LXXI, 4 ist von dem eigene kerefs ahurahé (dem ganzen Körper Ahura's) die Rede. Auch der Anfang des Bundehesch entspricht ganz der Stelle des Porphyrius.

Dagegen erzählt derselbe Gewährsmann 1) Anderes von des Pythagoras Umgang mit den Chaldäern: "er sei sowohl mit den übrigen Chaldäern zusammen gewesen, als auch zu Zabratas gekommen, durch den er von den Sünden seines früheren Lebens gereinigt und darüber unterrichtet worden sei, wovon sich die Eifrigen rein halten müssen; auch die Lehre von der Natur und den Urgründen des Alls habe er dort gehört." Was hier Prophyrius sagt, scheint er aus Aristoxenus (um 320 v. Chr.) genommen zu haben, aus welchem uns bei Hinpolytus (Refut. Haeret. p. 8 ed. Oxon.; vergl. Origen. ed. Lommazsch T. XXV, p. 296 sqq.; auch Diodor der Eretrier wird als Quelle genannt) ein größeres Fragment erhalten ist. Zaratas habe, so berichtet Aristoxenus, dem Pythagoras auseinandergesetzt: es scien von Anfang zwei Ursachen der Dinge, Vater und Mutter: Vater sei das Licht, Mutter die Finsternis; des Lichtes Theile seien das Warme, Trockne, Leichte und Schnelle, der Finsterniss aber das Kalte, Nasse, Schwere und Langsame; aus diesem Allem aber bestehe die Welt, aus Weiblichem und Männlichem. Es sei aber die Welt eine musikalische Harmonie, weßhalb auch die Sonne einen harmonischen Umlauf habe. Von dem aus der Erde und der Welt Gewordenen aber lehrte, wie Aristoxenus sagt, Zaratas Folgendes: "Zwei Dämonen gebe es: einen himmlischen und einen irdischen;

<sup>1)</sup> Vita Pyth. 12: Έν τε Βαβυλώνι τοῖε τ' ἄλλοιε Χαλδαίοιε συνεγένετο καὶ πρόε Ζάβρατον ἀφώκτο, παρ' οὐ καὶ ἐκαθάρθη τὰ τοῦ προτέρου βίου λόματα, καὶ ἰδιδάχθη ἀχ' οὐ ἀγνενεν προτέκι τοῦε σπονδαίους' τόν τε περί ψύσεως λόγον προυσε καὶ τίνει αὶ τοῦ ολοιν ἀχαί.

der letztere habe seinen Ursprung aus der Erde und sei das Wasser, der himmlische aber sei Feuer mit Luft verbunden, Warmes und Kaltes. Dann folgt eine Motivirung des Verbotes des Bohnenessens wegen der Beziehung der Bohne 1) auf? Geschlechtliche. Noch einmal kommt Hippolytus auf Zaratas zu sprechen (p. 178), wo er sagt: Zaratas, der Lehrer des Pythagoras, habe das Eins Vater, das Zwei aber Mutter genannt. Dies findet sich auch bei Plutaren 1).

Es ist klar, daß dieser Unterricht des Zabratas oder Zaratas des Chaldäers, wie ihn Aristozenus und Porphyrius schildern<sup>9</sup>), durchaus nichts specifisch Zarathustrisches enthält, vielmehr in sehr wichtigen Punkten dem magischen System gradezu widerspricht. Es ist daher sehr absichtlich, wenn Porphyrius den Unterricht der Magier von dem der Chaldäer unterscheidet und den Zabratas ausdrücklich einen Chaldäer nennt, während Jamblichus an der oben angeführten Stelle (Vita Pyth. 19) sichtlich beide Lehren confundirt. Dieselbe richtige Unterscheidung zwischen Magiern und Chaldäern, Zoroaster und Zaratas finden wir auch bei Clemens von Alexandrien sowohl an der bereits angeführten Stelle, als Strom. I, p. 357 ed. Potter<sup>4</sup>), wo er den Zaratus ganz ausdrücklich einen Assyrier nennt, während er einige Zeilen vorher sagt<sup>4</sup>): "Pythagoras habe Zoroaster dem Magier,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Es ist höchst merkwürdig, dass Verhot des Bohnenessens, welches Pythagoras vom Chaldter Zaratas gelernt hahen soll, sich in den althabyionischen oder chaldischen Schriften findet. Vergl. Chwolson, Ueberreste der althabylon. Litteratur p. 93 sqq.

De animae proct. in Timaeo Cap. II, 2: Ζαράτας ὁ Πυθαγόρου διδάσκαλος ταύτην (δυάδα) μέν έκάλει τοῦ ἀριθμοῦ μητέρα, τὸ δὲ ἐν πατέρα.

<sup>3)</sup> Es versteht sieh von selhst, dafs wir nicht anzunehmen hrauchen, die Späteren hätten den Inhalt des Unterrichts des Pythagoras anthentisch gewaßt; es genügt uns, dafs sie den Unterschied zwischen Magischem und Chaldäischem kannten.

<sup>9</sup> Μιζευθορο δὲ ἐν τῷ περὶ Ποθαγορικών συμβόλων Ναξαράτο τὰ Λασυρίο μαθγειθοα ίσρεὶ τὸν Ποθαγόρεν. Ἰεξεική τότον ήγουνταί τενεί εδια ἐξεική διατο ήγουνταί τενεί εδια ἐξεική διαθορο ἐκτεια δρίωθογεται. Data Zagedry sa lesen κὰ, habra dia Εκλίμετα ἐκε Chemesa lingas hemetk. Der erwähnte Alexander ist der Polythiot, vie Cyrillus ach. alian. Πο, 138 heesengt ἐκροξα γοῦν Αβαθροποί ἐπελέμν Πολείξεως ἐν τὰ περὶ Ποθαγορικών συμβόλων Αστυρία τὸ γένοι ὅντι τὸ Ζάσης ομπάραι τὸν Ποθαγορικών.

<sup>2)</sup> Σωροάςοην δε τον Μάγον τον Πέρσην ο Πυθανόρου Εξήλουσεν ΄ δίβλους αποκούρους τενδρός τοῦδε οἱ τῆν Προδίκου μετιόντες αίρεσεν καγούσε κεκτρόθαι. Dai Εξήλουσεν και ἐδήλουσεν τοι lesen sei, ergicht sich aus der Machahmung des Cyrillus adv. Jul. III, p. 87, wo Pythagons der παυάρισε ζηλειτής αθος Σονοκική beifeit. Allerdings wird ζηλειτής such von einem eigentlichen Schuler

dem Perser, nachgeeiert, dessen geheime Schriften die Anhänger des Gnostikers Prodikus zu besitzen prahlten", worunter spätere gnostische Producte unter Zoroasters Namen zu verstehen sind. Daß mit: Nacheifern ein persönlicher Umgang des Pythagoras mit Zoroaster nicht ausgesprochen ist, versteht sich von selbst.

Es ist daher eine Ungenauigkeit, wenn Suidas!) von einem Magier Zaras redet, der des Pythagoras Lehrer gewesen sei, oder wenn Plinius?) einem medischen Zaratus nennt. Wir haben vielmehr anzunehmen, daß der Chaldäer oder Assyrier Zaratus eine von Zoroaster völlig verschiedene Persönlichkeit ist und daß sein Name ein semitischer war, etwa wie Zaret, Chron. IV, 7. Daß einige spätere Schriftsteller, wie Agathias und Photius (s. unten), den Zoroaster auch Zaqáðn; oder Zaqáöng, nennen, beweist nichts; denn theils ist diese Namensform nicht mit Záqaro; identisch, theils könnte bei ihnen eine Verwechslung der verschiedenen Persönlichkeiten stattgefunden haben \*).

Der widerliche Schönredner Apulejus \*) sieht also ganz vereinzelt da, wenn er Zoroaster den Lehrer des Pythagoras nennt. — Die besser unterrichteten Schriftsteller wußten zu gut, daß eine solche persönliche Berührung zwischen Zoroaster und Pythagoras unmöglich war.

Das Resultat unserer Untersuchung ist also dieses: Dafs

gebraucht; vergl. Hermippus bei Diog. Laërt. VIII, 56. Dagegen heifst bei Strabo XVI, p. 762 Lykurg ζηλωτής des Minos.

<sup>&#</sup>x27;) s. v. ΙΙυθαγόρας ' ούτος ήκουσε — Ζάρητος του μάγου. Schol in Plat. Rep. X, p. 600 B. bleten Ζάρατος.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) H. N. XXX, 1. 2: Quotus enim quisque auditu saltem cognitos habet, qui soli nominantur Apusorum et Zaratum Medos Bodyloniosque Marmarum et Arabantiphocum aut Assyrium Tarasoendam, quorum nulla exstant monimenta?

<sup>3)</sup> Vergl. Coteller ad Recogn. Clem. IV, 27 und die daselbat mitgetheilten Anathematismen gegen die Manichken vorin es helst: deschpuration Zengelöpt, bei b Marys Υιόν ελεγε πρό αὐτού φαινέτα παφ [νεδοί και ] Πέροπες και Γρίκου ακτικαίλει τόν αντός δὲ και ἐπελε Ζεσμαθείους διγοκηζος φέναι εχείς, und weiter werden die nanthematisirt, welche Zarndes, Buddha, Christus, Manes und die Sonne identificieren.

<sup>4)</sup> Florid, p. 19 ed. Altih.: Sunt qui Fythagorean aiant es temporie interceptivo Cambyan erigi Aegyptum cum adorbertur, destores habuisa Fersarmangos ao praecipus Zorvastrem omnis dirini arcani antistiem. Verum enimeero celebrior finan obulent, sponte ema petitus Aegyptus disciplinas, atque bis a sacerdatibus caerimoniarum incredendas potentias, numerorum admirundas vicas, Geometriae solectistimas formulas dificiers; ed no his artibus anini explesiry, moc Chaldacoa atque indo Brahmanar (di sapientes viri sunt, Indiae gens est) corum ergo Brachmanum Gymnosphitates adiise.

Pythagoras nach Babylon gekommen und dort nicht bloß mit Chaldaern und ihrem Weisen Zaratus, sondern auch mit eigentlichen Magiern verkehrt und mit zarathustrischer Lehre bekannt geworden sei, ist sehr wahrscheinlich; dass er dagegen Zoroaster selbst kennen gelernt habe, ist von keiner Autorität bezeugt, und es ist ein bloßer Irrthum der Neueren, wenn sie Zaratus mit Zoroaster verwechseln. Wenn aber Pythagoras spätestens unter Kambyses (denn die, welche sein Geburtsjahr früher setzen, müssen seine Reisen um eben so viel höher gegen den Anfang des persischen Reiches unter Cyrus hin rücken) nach Babylon kam, so folgt daraus, dass die zarathustrische Reform nicht eine eben aufgetauchte Neuigkeit war; denn die Quellen geben dies mit keiner Sylbe zu verstehen, stellen vielmehr die Weisheit der Magier, nach welcher Pythagoras strebte, ohne Weiteres neben die altberühmten Wissenschaften der Aegyptier und Chaldäer. Und wollten wir zugeben, daß die ganze Erzählung von Pythagoras Bekanntwerden mit dem zarathustrischen System eine spätere, jedoch gewiß schon bei Aristoxenus vorfindliche Amplification seiner Reisen sei, so haben diese Amplificatoren es als historisch sicher vorausgesetzt, daß der zarathustrische Magismus zu Pythagoras Blütezeit längst existirte, und sie bezeugen uns somit indirect die Existenz Zarathustra's lange vor dem Vater des Darius.

Daß Pythagoras zu Babylon mit Magiern bekannt wurde und daß in dieser Hauptstadt unstreitig zarathustrische Schulen in Folge der persischen Eroberung bestanden, gab Späteren Veranlassung, Zoroaster und Ostanes gradezu Babylonier zu nennen. So sagt der Verfasser der Theologumena Arithmetica p. 43 cd. Ast, Ostanes und Zoroaster, die angesehensten Babylonier, nannten die Sternsphären Heerden (ἀγέλας) oder in ihren heiligen Sprüchen ἀγέλους und mit Hineinschiebung eines γ verderbt ἀγγέλους, weßhalb sie auch die über diese ἄγγελο herrschenden Sterne und Dämonen Engel und Erzengel nanten, die sieben der Zahl nach seien. Es kann dies eine Uebertragung von Chaldäischem auf Zoroaster sein; doch kommen ähnliche Vorstellungen über die Heerführer der Sterne auch im Bundeheest, Can. V vor.

Zu untersuehen, ob und was in den Lehren des Pythagoras etwa Zarathustrisch sei, ist bei der großen Dunkelheit darüber, was Pythagoras selbst lehrte und spätere Schüler zufügten, fast unthanlich. Unter den pythagorischen σίμβολα kommen einige vor, welche an Zarathustrisches erinnern; z. B. ποὺς ἢλιον τετραμμίνον μη ὁμιχεῖν (was freilich auch Hesiod kennt); ἀπονυχίσμασι καὶ κουραῖς μὴ ἐπουρεῖν μηὸὲ ἐφιξασιθαι— — allein es ist darauf kein besonderes Gewicht zu leşci

Ich füge an diesem Orte ein, was uns über des Demokrit Reisen berichtet ist. Geboren um 460 v. Chr. und, hundert und vier Jahre alt, gestorben 357 v. Chr., reiste er nach seinem eignen Zeugniss bis zum achtzigsten Jahre umher und sah den größten Theil der bekannten Erde und verkehrte mit den meisten Menschen (s. sein Fragment bei Clem. Alex, Strom. I, p. 304). Es kann daher nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, daß richtig ist, was Aelian 1) bezeugt: er sei zu den Chaldäern und nach Babylon und zu den Magiern und zu den Weisen der Inder gekommen. Die Zeit, in welcher Demokrit mit den Magiern verkehrte, fällt unter die Regierung Artaxerxes des ersten. Er soll sich nach Tatian 2) des Magiers Ostanes gerühmt haben. Man könnte vermuthen, dieser unbestreitbaren Wanderung Demokrits sei iene des Pythagoras etwa nachgedichtet: allein mit eben so viel Recht läßt sich annehmen. Demokrit sei grade durch des Pythagoras Beispiel angeeifert worden, die Weisheit aller Völker an der Quelle aufzusuchen, Ueberhaupt haben wir von der Lebhaftigkeit des Verkehres zwischen Orient und Occident schon in früherer Zeit eine zu geringe Vorstellung, und bringen die rührigen Vermittler zwischen beiden, die kleinasiatischen Griechen, zu wenig in Anschlag; als aber durch die Perserkriege und noch mehr durch Alexander den Großen bezüglich persischer Zustände immer reichere und verlässigere Nachrichten nach Europa gelangten, da steigerte sich die Aufmerksamkeit gelehrter Hellenen auch für Zarathustra und sein System. Der älteste griechische Schriftsteller, welcher seiner erwähnt, ist Xanthus, der Lydier, sofern Zeit und Autorschaft desselben gewiss wären. Ueber die Zeit nämlich, in welche Xanthus zu setzen ist, bestehen

<sup>1)</sup> Vai. Hist. IV, 201 fave volv noi regio vols Xaddodovs sui sie Baghidovs and vols rogic volv Malvors and vols caprociet volv Yaddovs. Suidas a x-v. depárogavos y nodvrejs será stava dvadgrópou sud Jesuántrov dos ét trees sud Méropa sud Xaddodov, qual Hagedov. Clem. Alex. Stema. I., p. 851 ed. Potest: anglida y de Baghidovie se sud Hagedov sud volveros, volv se selvous sud vols ingeste nagrandovienos. Se Eurobia Prace. Ev. X., 4 ausakerist.

<sup>2)</sup> Orat. ed Graec. p. 74 ed. Otto: ὁ τὸν μάγον 'Οςάνην καυχώμενος.

gegründete Zweifel. Da in seinem Werk noch ein Factum erzählt war, welches unter Artaxerxes I, fällt '), also mindestens nach Ol. 78, 4 oder 79, 1 (465 a. Chr.), so muss er nach dieser Zeit geschrieben haben. War er, wie Suidas berichtet: γεγονώς ἐπὶ τῆς ἀλώσεως Σάρδεων, so wurde er, wofern die Einnahme von Sardes unter Krösus 546 v. Chr. und mit dem Worte νεγονώς die Geburt gemeint ist (Ol. 58, 3) 2), grade zwanzig Olympiaden später achtzig Jahre alt gewesen sein, was durchaus nicht unmöglich ist. Da aber Sardes auch unter Darius Hystaspes Ol. 70, 2 (499 a, Chr.) von den Joniern und Atheniensern genommen wurde, so haben wir von da bis Ol. 70, 2 nur funfunddreisig Jahre, und es steht uns frei, yeyovog entweder im Sinne von "geboren" zu fassen: dann wäre Xanthus beim Regierungsantritt des Artaxerxes noch nicht vierzig Jahre alt gewesen; oder im Sinne des "Blühens": dann müsste er zur Zeit der genannten Eroberung von Sardes etwa 30 Jahre alt gewesen sein. was seine Geburt ins Jahr 529 v. Chr. rückt, so dass er zur Zeit des Artaxerxes 64 Jahre alt war, was wiederum annehmbar ist. Das Zeugnifs des Dionysius von Halikarnafs \*), welches von ihm sagt: er gehöre zu jenen Historikern, die όλίγω πρεοβύτεροι τῶν Πελοποννησιακῶν καὶ μέχοι τῆς Θουκυδίδου παρεκτείναντες iluziac seien, könnte es wahrscheinlich machen, die Eroberung von Sardes Ol. 70, 2 als sein Geburtsjahr zu betrachten; dann war er beim Anfang des peloponnesischen Krieges (Ol. 87, 2) noch kein Siebenziger und bei Thucydides Geburt 28 Jahre alt, War Xanthus aber etwa 529 geboren, so wäre er beim Beginn des peloponnesischen Krieges 98 Jahre alt gewesen (- ein Alter, das er erreichen konnte) und um 58 Jahre älter als Thucydides. Wir sind jedoch nicht gezwungen, anzunehmen, das Xanthus beim Anfang des peloponnesischen Krieges noch lebte, da es mit jenen Worten durchaus nicht behauptet ist. Jedenfalls steht fest, dass er vor Ol, 79 sein Werk nicht vollendete und dass er ein älterer Zeitgenosse des Herodot war.

<sup>1)</sup> Strado I, p. 49 C. citirt eine Stelle des Eratosthenes (hlühte nm 250 v. Chr.), welcher des Xanthas ετνάλητι ταῦτα δ' είπων τὴν Στράτωνος ἐπαινεί δόξειν τοῦ ψυσικοῦ, καὶ ἐτι Ξάνθου τοῦ Ανδοῦ τοῦ μὲν Ξάνθου λέγοντος ἐπὶ Ἀρταξέρξου γενίοθαι μέγων αυχμόν.

Niehuhr, Assur p. 64, setzt diese Einnahme von Sardes (Ol. 58, 1) 548 v. Chr. Ich folge der Gleichmässigkeit wegen den Fasten Clintons.

<sup>3)</sup> De Thucyd. Ind. Th. VI, p. 817 ed. Reiske.

und nach dem Zeugniss des Ephorus ') auf den Vater der Geschichte anregend wirkte.

Bezüglich der Authentie der Schriften des Xanthus regte ein späterer Kritiker: Artemon von Kassandra Zweifel an, und glaubte, sie seien von Dionysius Skytorbachion untergeschoben. Allein schon Athenäus (l. c.) macht dagegen den Umstand geltend, daß bereits Ephorus (v. 333 v. Chr.) den Xanthus erwähne; und der Gebrauch, welchen Schriftsteller wie Eratsthenes, Dionysius von Halikarnaß und Strabo unbedenklich von Xanthus machen, sowie die Meinung, die sie von seinem Alter hatten, wiegt schwerer als jene vereinzelte Behauptung des Artennon, über dessen eigene kritische Befähigung wir gar nichts wissen.

Ueber die Zeit dieses Dionysius sind wir eben so wenig im Klaren: Suetonius in seinem Buche de grammaticis Cap. 7 sagt von M. Antonius Gnipho: Alexandriae quidem, ut aliqui tradunt, institutusque in contubernio Dionysi Scytobrachionis; quod equidem non temere crediderim, cum temporum ratio vix congruat. Da Gnipho nur funfzig Jahre alt wurde und Cicero als Prätor seine Vorlesungen gehört haben soll, so werden wir seine Geburt etwa um 100 a. Chr. zu setzen haben; und geben wir, um den Bedenken Suetons gegen die Möglichkeit der Erziehung Gnipho's bei Dionysius Rechnung zu tragen, für Dionysius etwa noch weitere 50 Jahre zu, so erreichen wir dennoch für letzteren nur die Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Hätte also Dionysius wirklich Δυδιακά unter Xanthus Namen geschmiedet, so sind wir zu der Annahme gezwungen, das ächte Δυδιακά dem Ephorus und Eratosthenes vorlagen. und dass Spätere, wie Dionysius von Halikarnass und Strabo, entweder aus diesem ächten Werke schöpften, oder aber sich durch ein Buch täuschen ließen, welches kaum einige Menschenalter vor ihnen fabricirt war, wobei noch überdiess die Aυδιακά des Xanthus, welche Eratosthenes noch kannte, so von den unächten des Dionysius verdrängt worden sein müßten. das Alles, was Spätere aus Xanthus citiren, nur dem Fälscher angehört.

Der Beweis für die Fälschung, welchen mein verehrter

Bei Athen. XII, p. 515: ὅτι Ἐφορος ὁ συγγραφεὺς μνημονεύει αὐτοῦ ὡς παλαιοτέρου ὅντος καὶ Ἡροδότω τὰς ἀφορμὰς δεδωκότος.

Lehrer F. G. Welcker ') aus den Fragmenten des Xanthus zu fihren sucht, hat gar nichts zwingendes, ja, er selbst muß gestehen, daß mehrere derselben volksthümliche und alte Sagen überliefern. Besonderen Anstols nimmt der ausgezeichnete Forscher grade an den Nachrichten, welche dem Xanthus über Zoroaster und seine Zeit zugeschrieben werden, und an dem Umstand, daß Xanthus Mayızı'a geschrieben haben soll, aus welcher Schrift Clemens von Alexandrien ') eine Nachricht über die blutschänderischen Ehen der Magiter entnimmt. Aber warum sollte ein Mann, der sein ganzes Leben unter persischer Herrschaft und somit im täglichen Contact mit magischem Wesen zugebracht hat, kein solches Buch haben schreiben können, während Herodot bald nach ihm ausführlich über persische Relizion handelt?

Welcker und nach ihm Moller halten es ferner für ein Zeichen der alexandrinischen Zeit, daß Xanthus von Diadochen des Zoroaster rede — allein im zarathustrischen System ist grade diese Tradition durch die Urschriften bewiesen (doch sind es wahrscheinlich Worte des Hermodorus, nicht des Xanthus). — Daß der Schluß des Fragmentes bei Diogenes: μέχρι τῆς Περοών ἐπὶ ἐλλιξάνθρον zαταλίστως sich auch in einem dem Xanthus von Lydien unterschobenen Buche so wenig finden konnte, als in einem ächten, leuchtet von selbst ein: so dumm konnte kein Betrüger sein — schon Creuzer (Hist. Gr. Fragm. p. 224) hat gesehen, daß dieser Schluß ebenfalls auf Hermodorus zurückgelt.

zuruckgen.

Was aber den Inhalt der Nachrichten des Xanthus über die Verwandten-Ehen und über die Zeit des Zoroaster betrifft, so sind die ersteren in den Zendtexten unläugbar vorhanden °), und wir werden unten sehen, daß Xanthus, mag er ἐξακαρί-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In Seebode's neuem Archiv für Philologie und Pädagogik, Jahrg. 1830 p. 65-80. Ihm stimmen bei Müller in seiner trefflichen Sammlung der Fragmente griechischer Historiker und Schwegler, Röm. Gesch. 1, p. 262.

<sup>3)</sup> Stom. III., p. 815 ed. Potts. Ediobo: de voie derogenquirous Maysendi, priversus di projecto, oi priva parquien sud Drycepta's val dollopale, apriva di priva partie, oi priva parquien sud Drycepta's val dollopale, apriva Dita voierno à quapretiquo, force Drig prima o Expesso pri ver di ricquo. Clemena gibt dem Xanthus nicht den Beinamen à Judoi; dagegen neunt Diugenes Learlins assistabilità del na Perinamen à Judoi; dagegen neunt Diugenes Learlins assistabilità del na Tydier, womit side Identitis des von Clemena und Diegenes angeführen freilleh noch nicht stringent bewiesen, aber doch wahrecheinlich gemeht ist.

<sup>3) [</sup>Cf. z. B. Vsp. III, 3 (III, 18 nach Spiegel's Uebersetzung).]

λια oder έξαχόσια geschrieben haben, aus guten, wenn auch vielleicht mißwerstandenen Quellen über Zoroaster's Zeit berichtete.

Wenn wir aber auch hypothetisch zugäben, daß die Αυδιακά des Xanthus von Dionysius Scytobrachion herrührten, was bewiese das gegen die Mayak? Artemon's Zweifel bezieht sich ja nur auf die erstere Schrift.

Allerdings ist ein Grund für die Aechtheit der Mayıza von Creuzer (l. c.) auch daher entnommen, dass in der Erzählung von Cyrus und Krösus, wie sie Nikolaus von Damascus offenbar aus Xanthus' Δυδιακά entlehnt, ebenfalls Zoroaster, ja seine λόγια vorkommen - allein auch ohne diese Beihülfe werden wir so lange berechtigt sein zu glauben, dass Xanthus, der Lydier, über magische Dinge gehandelt habe, als das Gegentheil nicht bewiesen ist. Welcker's Einwendungen gegen jene Erzählung sind in der That übertrieben, ja sie schieben dem Text einen Irrthum unter, der offenbar nicht in demselben enthalten ist. Dass die theatralische Ausschmückung der Geschichte der Verbrennung des Krösus nicht auf Rechnung des Xanthus zu setzen ist, versteht sich von selbst: sie ist des eitelen Rhetors Nikolaus Werk. Der Widerspruch aber, den Welcker darin findet, dass einerseits die Perser bei dem eintretenden Sturme sich der λόγια des Zoroaster erinnern, während andererseits Zoroaster selbst noch am Leben sei, um das Todtenverbrennen zu verbieten, und daß hier Zoroaster dem Krösus gleichzeitig gesetzt werde, während er von Xanthus in den Magika 600 oder 6000 Jahre vor den Feldzug des Xerxes gesetzt werde - dieser Widerspruch ist nicht vorhanden. Denn die λόγια des Zoroaster, welche den Persern zu Sinne kommen, werden grade dadurch als etwas Aelteres, Vergessenes bezeichnet, und in der weitern Stelle: τον γε μήν Ζωροάςρην Πέρσαι άπ' εκείνου διείπαν μήτε νεκρούς καίειν, μήτ' άλλως μιαίνειν πύρ, και πάλαι τοῦτο καθεςός τὸ νόμιμον τότε βεβαιωσάμενοι: sind es offenbar die Perser, welche die künftige strenge Beobachtung eines schon lange bestehenden Gesetzes des Zorosster neuerdings einschärfen, nicht Zoroaster selbst: daß aber nach den Worten: τον γε μήν Ζωροάςρην etwas ausgefallen ist, wie αlδούμενοι, haben schon Valesius und Coray vermuthet (vergl. Orelli, Supplem. not. p. 42), während Müller erklärt: was Zoroaster betrifft, so haben die Perser etc. Einen Widerspruch aber

zwischen den Μαγικά und zwischen den Δυδιακά geltend zu machen, ist Welcker nicht berechtigt; denn kein Mensch legt dem Dionysius Skytobrachion Μαγικά bei.

Wir bleiben also bei der Meinung stehen, daß der ächte Xanthus in seinen Avõtazoïç über Krösns ungefähr das einfach erzählen konnte, was Nikolaus in seiner Weise ausgeschmöckt hat, und daß folglich auch die Erwähnung des zoroastrischen Verbotes des Todtenverbrennens aus ihm geschöpft sein kann, wobei wir jedoch nicht vergessen dürfen, daß Nikolaus den Xanthus nicht ausdrücklich eitirt, sondern daß es nur höchst wahrscheinlich ist '): er habe aus dieser Quelle geschöpft. Ebenso finden wir durchaus nichts Befremdendes darin, daß sehon Xanthus Magika geschrieben habe oder wenigstens von Zoroaster und seiner Zeit gehandelt haben soll, nachdem die Keilinschriften uns belehrt haben, daß die auramazdische Religion unter den Achämeniden die herrschende und daher dem lydischen Xanthus aus Autopsie vollkommen bekannt war.

Aber, so könnte man einwenden, wie ist es möglich, daß der ältere Xanthus des Zoroaster und seiner Gesetze erwähnte. während der jungere Herodot, der so weitläufig und sachkundig über persisches Leben und persische Religion handelt, darüber gänzlich schweigt? Ich will hier nicht geltend machen, dass Herodot Einiges der aus Xanthus geschöpften Nachrichten ebenfalls enthält, wie z. B. das Verbot des Todtenverbrennens III. 16: das Heirathen der Schwestern (III, 31), was er indessen freilich auf Kambyses zurückführt. Vielmehr ist darauf Gewicht zu legen, dass dieses Räthsel für Alle zu lösen ist - sie mögen Zoroaster für weit älter oder gleichzeitig mit dem Vater des Darius halten; sie mögen Xanthus als ächt oder unächt betrachten - die auramazdische Religion bestand schon zu Darius Zeit und herrschte im Persischen Reich - und dennoch nennt Herodot weder den Zoroaster, noch den Auramazda. Unlösbar ist dieses Räthsel, wie mir scheint, für jene, welche Zoroaster Hystaspes, dem Vater des Darius, beiordnen. Denn wie wäre es möglich, dass Herodot eine so gewaltige Religionskrisis, die kaum zwei Menschenalter vor seine Geburt gefallen wäre, ignorirt hätte?

Aber auch abgesehen von dem Zeitalter des Zarathustra,

<sup>1)</sup> Vergl. Creuzer, Hist. gr. Fragm. p. 202. Müller, Fragm. hist. Gr. I, p. 40.

wie konnte Herodot diesen nicht kennen, während Plato fünfundfünfzig Jahre später genau über ihn unterrichtet ist und dabei offenbar aus Quellen schöpfen mußte, die Herodot an Alter mindestens gleich standen? Des Letzteren Darstellung persischer Sitten und Religion (I, 131-140) enthält überdieß eine Reihe ächtzarathustrischer Züge - so der Cultus ohne Götterbilder und Tempel; die Opfer an Zeus (der offenbar Auramazda ist), Sonne, Mond, Erde, Feuer, Wasser und Winde (vergl. Yacn. XVI. 4); der Cultus der Anahita, die er Mitra nennt, die Beschreibung des Opfers, bei welchem μαγὸς ἀνηρ παρεςεώς ἐπαείδει θεογονίην, was auf Opfergebete, wie Yaçna und die Yasht's, hindeutet: die Opferthiere, welche nach ihm Stiere, Pferde, Kameele und Esel waren, während die Armen τὰ λεπτὰ τών ποοβάτων darbrachten, genau wie in den Yashts Pferde, Rinder und kleinere Thiere dargebracht (Ab. Y. 21) und Farg, XXII, 3 als Belohnung Pferde, Kameele, Rinder und Kleinvieh versprochen werden 1). Das Gewicht, welches auf Kindererzeugung, auf die Wahrhaftigkeit und Freiheit von Schulden gelegt wird; die Heilighaltung der Flüsse und das Verbot, in dieselben oder vor einem andern zu uriniren - das Verbot des Todtenverbrennens (III, 16), die Geschwisterehe (III, 31); die Nothwendigkeit, dass Leichen von Hunden oder Vogeln gezerrt werden vor ihrer Beerdigung; der Eifer, womit die Magier Ameisen, Schlangen und Ungeziefer vertilgen, während sie Hunde und Menschen nicht tödten dürfen - diese und andere Züge beweisen auf's unwidersprechlichste, dass Herodot das magische Wesen, wie es in unsern Zendtexten enthalten ist, gut kannte, wenn er auch hie und da ein Missverständnis beimischt. Dass er Zarathustra, dessen Religion er beschreibt, nicht nannte, ist daher entweder ein bloßer Zufall oder er hatte irgend einen bestimmten, uns unbekannten Grund dazu; vielleicht, weil Xanthus bereits davon gehandelt hatte. Oder sollte Herodot das magische Wesen bloß aus

<sup>1)</sup> Herselides Cumanus, ein Schriftsteller ungewisser Zeit (vergl. Miller, Hist. Gr. Fragm. II., p. 95), der persiehen Sitzen, Religiou und Gesteste, sowie persischen Geschichte in einem Werk Ilegeuse behandelt hat, welches aus mindentens zwei Buchern bestand, aust in einem seiner Bruchstüche bei Athen. 19. p. 146: sei, aber zeit gegen zu gegen werden der gegen 
mündlichen Ueberlieferungen kennen gelernt haben und diese ihm von Männern gemacht worden sein, wiehe den Magiern nicht sehr hold waren und den Namen des Religionsstifters verschwiegen? Genug: wir haben im Stillschweigen Herodots über Zarathustra ein merkwüßtiges Beispiel, wie wenig das argumentum a silentio auch da gilt, wo, wie hier, die nächste Veranlassung zum Reden gegeben wäre.

Nachdem Xanthus, der Lydier, über Zoroaster namentlich gehandelt, Herodot wenigstens über das von ihm herrührende Religionssystem berichtet hatte, und nachdem die Vorgänger in der Philosophie Pythagoras und Democritus im Verkehr mit Magiern gewesen, darf es uns nicht wundern, bei Plato <sup>1</sup>) (s.

<sup>1)</sup> Die Geschiebte von Er, des Armenius Sohn (so will der Scholiast das Tou Αρμενίου verstehon), von Pamphylischem Geschlecht, welche Plato in der Republik (X, p. 614 B. sqq.) erzählt, der in der Schlacht geblieben und nach zwölf Tagen auf dem Scheiterhaufen wieder aufgelebt sei und dann die Gebeinmisse der jenseltigen Welt verkundet habe, wird von Clemens von Alexandrien (Strom. V, p. 711) dem Zoroaster zugeschrieben und dieser mit Er gradezu identificirt: 'Oð' αύτος (Πάτων) έν της δεκάτης της πολιτείας Ήρος του Άρμενίου, το γένος Παμφόλου μέμνηται, δε έει Εωροσάερης (an allen vier Stellen steht Σοροσάερης) α αύτος γούν ο Σωροσέρης, γράφει Τάδε συνέγραψεν Σωροσέρης ο Άρμενίου το γένος Παμφυλος, έν πολέμω τελευτήσας, έν άδη γενόμενος έδαην παρά θεών τον δη Ζωροάς ρην τουτον ο Πλατων δωδεκαταΐον έπι τη πυρά κείμενον άναβιώναι λέγει τάχα μέν οὖν την ἀνάκασιν, τάχα δὲ ἐκεῖνα αἰνἰσσεται, δὲ διὰ τῶν δοδεκα ζωδίων ή όδος ταϊς νυγαζίς γίνεται εἰς την ἀνάληγων, αὐτὸς δὲ καὶ εἰς την γένεσι φτοί τὴν αὐτήν γέγνεσαι κάδοδον. Woher Clemen diesen Irithum hat, last sich aus dem τάδε συνέγραψεν Ζωροάςρης, vermuthen: es war wohl in einer der griechischen pseudozoroastrischen Schriften dem Zoroaster die Geschichte des Her in den Mund gelegt. Oder sollte etwa Her als Zoroastrianer gegolten und sich Zerathustris (vergl. Yaçn. I, 28) genannt haben, woraus dann die Späteren Zoroaster selbst machten? Die Geschichte selbst enthält kaum einige Reminiscenzen an Zarathustrisches. Weder Plutarch, Sympos. Probl. IX, 5, 2: Τοῦ τὰ γαρ οὐρανοῦ την νοητήν φύσιν άρμα καλείν πτηνόν την έναρμόνιον τοῦ κόσμου περιφοράν, ένταϋθα δε τον αυτάγγελον τῶν ἐν ἄδου Πάμφυλον γένος Αρμονίου πατρος, Hom δ αυτον ονομάζειν etc., noch Justinns (Cobort. ed. Gent. 27), noch Origenes (adv. Cels. II, 16), noch Augustin (de Civ. Dei XXII, 28), welche die Geschichte Her's besprechen, wissen etwas von seiner Identität mit Zoroaster (Cyrill, VIII, adv. Julian. Theodoret. Serm. 11, p. 653). Uebrigens hat Arnobius (adv. G. I, p. 31 ed. Lugd.) diese Stelle benutzt.

March, in some Scip, 1,1: Sed ille Platonicus secretorus relator Er quidon nomite fuit, natione Pennjahya, miles officio, qui cun valuerbus in precio acceptis ritian effutiuse visus, duodecino die deums inter caetevos una perentos ultimo esta homornadus igne, valvito seu recepto aniona seu retenta, quidojal census intra utranque titom diebus especta viderates, tanapona publicus professus judicium, humano generi cunnitarii. Hane fabulano Gerco itecta di soluciti, quanti pue veri conscius, dolenti irritam, exemplum tannes stoliche reprehensionis vitane, excitari narraturum quam retritarece malvit.

Wozu Mai p. 311 (ed. Stuttg.) bemerkt: De Eris nomine ac genere (quem quidam Zoroastren putarerunt) multa ac pracelara disputat Proclus, quem nos aliquando luce donabimus. Citat autem in ea disputatione Proclus et sui insius et Zoroastris de natura libros: item auctores Cronium et Theodorum Asinaaum.

oben p. 272) Zoroaster und den Namen des von ihm verkundeten Gottes zu finden. Zwar darf nicht unerwähnt bleiben, dass dieser Dialog von Manchen angefochten ist, während ihn Andere (z. B. Hermann, Geschichte und System der plat. Philos. I, p. 439) vertheidigen. Für unsern Zweck wird die Annahme genügen, dass zur Zeit Plato's Zoroaster in Griechenland bekannt war. Der Behauptung Späterer '): Plato sei zu den Magern und Persern gereist, steht die des Diogenes 2) von Laërte entgegen, Plato habe zwar beabsichtigt, zu den Magern zu gehen, aber er sei durch die in Asien obwaltenden Kriege davon abgehalten worden. Beiderlei Nachrichten aber liegt obige Voraussetzung zu Grunde, dass Persien und seine Religion damals forschenden Griechen großes Interesse einflößte. Darum besprach denn auch ein bedeutender Zeitgenosse Plato's, Eudoxus von Knidus, dessen Blüte von Apollodor (vergl. Diog. Laert. VIII, 90) um die 103 Ol. (368 v. Chr.) gesetzt wird, und der als Gesetzgeber, Arzt und Astronom ausgezeichnet war, in seinem verlornen Werke της πεοίοδος, die Mager (vergl. Plut. de Is. et Os. ib.), wie Diogenes von Laërte bezeugt (Prooem. 8). Dürfen wir die Worte des Diogenes (s. unten bei Arist,) buchstäblich nehmen, so hat Eudoxus grade wie etwas später Aristoteles ausgesagt, die Mager seien älter als die Aegyptier: es gebe nach ihnen zwei Prinzipe, den guten und den bösen Geist Oromasdes und Areimanios. Nach Plinius (XXX, 1, 2) stimmte Eudoxus mit Aristoteles auch bezüglich des sechstausendjährigen Alters des Zoroaster überein. Aber auch ein ausgezeichneter Historiker jener Tage, Dino °), der Vater des Klitarchus, des Begleiters Alexanders, faste gegen das Ende des persischen Reiches (er erwähnt noch ein Factum des Ochus a. Chr. 350) ein Werk unter dem Titel Πεοσικά ab, welches in drei συντάξεις getheilt war; der erste Theil hies 'Ασσυριακά, der zweite Μηδικά, der dritte Περσικά; jeder

<sup>1)</sup> Lactantius, Instit. IV, 2: Unde equidem solon mirari, quod cum Pythagoras et postea Piata amore indagendae veritatis accessi ad Aegyptios et Magos et Perass usque penetrassent, et accum gentium ritus et sacra cognoscenta (suspiciobantur enim sagientiam in religione persari), ad Judacos tamen non accesserint. Vergl. Plin. H. N. XX, I.

 <sup>1.</sup> Ν. Αλλ, Ι. τ.
 2) ΙΙΙ, 7: Διέγνω δὴ ὁ Πλάτων καὶ τοῖς Μάγοις συμμίξαι ΄ διὰ δὲ τοὺς τῆς Λοθας πολέμους ἀπέςη.

Apulejus, de habitud. doctrin. Plat. Phil. p. 569 ed. Florid.: Atque ad Indos et Magos intendisset animum, nisi eum bella tuno vetuissent Asiatica.

<sup>3)</sup> Vergl. Müller, Fragm. Hist. Gr. II, p. 88 sqq.

Theil hatte wiederum Unterabschnitte. Aus dieser trefflichen Quelle ist Vieles geschöpft, was wir z. B. bei Cornelius Nepos und Plutarch lesen, und einzelne Fragmente beweisen uns. dass er auch die religiöse Seite des persischen Lebens behandelte. Ich übergehe die bloß historischen Notizen, die sich in den Bruchstücken Dino's finden, und bespreche iene. die sich auf die Religion beziehen. In dem fünften Fragmente bei Müller II, p. 90 ') versichert Dino, dass die Magier die zauberische Mantik nicht gekannt hätten, was vollkommen richtig ist, da die Zendtexte überall das Wesen der Zauberer (vatu) verabscheuen und bekämpfen und es als etwas Teuflisches bezeichnen (vergl. z. B. Farg. I, 14. 15). Die Uebersetzung des Namens Zarathustra dagegen erinnert an jene Art von Erklärungen, welche Touristen von ihren Wegweisern zu empfangen pflegen. Wahrscheinlich suchte der Dollmetscher in der ersten Sylbe Zwo das Persische zor = Zend. zaothra Opfer: αςρης wurde aber ohne Weiteres mit dem Gr. άςρο identificirt. Uebrigens beweist dieser Erklärungsversuch, mit wel-

<sup>1)</sup> Diog. Laert. Procem. I, 8: Την δε γοητικήν μαντείαν οὐδ' έγνωσαν, ώς φησιν Αρκοτείης έν τῷ Μαγικῷ καὶ Δείνων έν τῆ πέμπτη τῶν ἰσομῶν, δε καὶ μεθερμηνευόμενον φησὶ τον Ζωροάςοην ἀςροθυτην είναι φησὶ δὲ τοῦτο καὶ Ερμόδωρος. Statt αςροθυτην will Menage mit Bochart ἀςροθυάτην, Τοπρ acooderny lesen; die gewöhnliche Lesung aber wird vom Scholiasten des Plato Alcib. p. 122 bestätigt. Ich trage hier das Scholion zu der Stelle des Alcibiades nuch (Plat. T. VI, p. 281 ed. Stam.): Ζωφοάσρης ἀρχαιότερος έξακισχέλοις δεσαιν είναι λέγεται Πλάτουνος δυ ο μέν Ελλυνα, οἱ δε τών κ τῆς υπές τῆν μεγάλην δάλασαν ήπείρου ώρμημένων (παΐδι) φαι, πάσάν τε σορίων παρά του άγαθου δαίμονος έχμαθείν, τουτέςιν έπιτυχούς νοήματος ου δη είς Έλληνικήν φωνήν μεταφοαζόμενον τοῦνομα τον ἀεροθύτην δηλοῖ· τιμῆσαί τε αυτον την ἀνακιχωρηκυίαν διαγωγήν των πολλών, καὶ δη την των μυγύκο ἀποχήν, συγγάμματα το διάφορα καταλεπείν, εξ ών καὶ δείκυνοθαι τοία κέφ die über die Bedeutung des Namens Zoroaster ans Dino; dass Zoroaster seinen Unterricht vom guten Geist, d. l. Ahnra-Mazda, empfangen hahe, let ehense richtig, als die Erklärung: d. h. vom treffenden Verstande, sofern dies etwa vom Mainyus khratus, dem himmlischen Verstand, gemeint ist. Ueber die anachoretische Lebens-weise Zoroaster's wird anderswo die Rede sein. Das Zoroaster vom siehenten Jabre an geschwiegen und nach dreifsig Jahren seine Lehre dem König verkündigt habe. wird anderweitig bestätigt; ebenso die συγγράμματα. Ganz vereinzelt steht die Angabe: er sei Hellene gewesen oder von jenen, die ans dem Festlande jenseits des großen Meeres ansgegangen seien, welche letztere Phrase sehr dunkel ist; zur Bezeichnung kleinasiatischer Griechen klingt sie fast zu mysteriös. Ist sie vielleicht eine Reminiscenz an die Ueberschiffung des Urmenschen nach den sechs Kesvar's, die unter Tabmpraf stattfand? Oder an die Atlantis?

chem Interesse die Griechen in das Verständnifs der Sache einzudringen suchten.

Die zauberische Mantik verabscheuten nach Dino die Magier; dagegen sagt er von ihnen, daß sie mit Zweigen (Ruthen) weissagen '), was allenfalls an die Wünschelruthe erinnern könnte: näher liegen jedoch die Reiserbündel, welche unter dem Namen harecman eine so bedeutende Rolle in der persischen Liturgie spielen. Nach Anquetil's Zeugnis (Usages T. II, p. 532) ist das Barsam vom Holze der Granate, der Tamariske oder der Dattel - jenes μυρίκινον ξύλον ist aber das Holz der Tamariske, von welchem Strabo 2) sagt, dass die Magier mit ihm die Besingungen machen, indem sie lange ein Bündel solcher feiner Reiser in der Hand halten. Die weitere Notiz des Dino 3), dass die persischen und medischen Magier unter freiem Himmel opfern, und dass sie Feuer und Wasser für die einzigen Abbilder der Götter halten, ist, wenn sie richtig verstanden wird, ganz begründet. Götterbilder kannten die früheren Perser nicht; die hohe Verehrung aber, die sie dem h. Feuer und dem Wasser im Cultus zollten, mußten in dem beobachtenden Hellenen die Meinung hervorbringen, dass sie Feuer und Wasser als Repräsentanten der Gottheit betrachteten

Zwei merkwürdige Züge hat uns Dino4) aufbewahrt,

<sup>1)</sup> Schol. Nicand. Ther. 613: Μάγοι δὲ καὶ Σκύθαι μυρικίνφ μαντεύονται ξύλφ καὶ γὰρ ἐν πολλοῖς τόποις ῥάβδοις μαντεύονται. Δείνων δὲ ἐν τῷ πρώτφ τῆς τρέτης συντάξεως καὶ τοὺς μάντεις φησὶ Μήδους ῥάβδοις μαντεύοδα.

<sup>2)</sup> XV, p. 738: τὰς δὲ ἐπφδὰς ποιοῦνται πολὺν χρόνον ῥάβδων μυρικίνων λεπτῶν δεσμην κατέχοντες.

<sup>3)</sup> Clem. Alex. Cohort. ed. Gent. e. 5, p. 56 ed. Pett.: Θέων &ν ὑπαίθρος νούνους (ballich die Penre, Medre und Magir) ὁ Δείνου ἐθγε, λοῦν σγέμλακτα μόνα τὸ πύο καὶ τὸ ὑδωο νομιζοντα. Clemens (tigt bel, daß μετα πολλία μέντοι ὑτρον περιόδους ἐτῶν durch Απλακακα Muemon der Dilderellenst der Anahlta eingeführt worden ei — e ein tklar, daß dieser Ansicht eine Vorstellung höheren Alters des Zarathustra unterliegt, als die paar hundert Jahre zwischen Hystaspes, des Darins Vater, und Artackrexe Memon sind.

welche beweisen, daß er aus ächten Quellen schöpfte. Es labe nämlich auch bei den Barbaren Heldensänger gegeben, und des Kynus Tapferkeit und zukünftigen Krieg gegen Astyages hätten diese Sänger vorher gewußt. Als nämlich Kyrus nach Persien reiste und Astyages nitt seinen Freunden zechte, wurde der berühmteste Sänger, Namens Angares, hereingerufen und sang die gewöhnlichen Lieder, die er mit den Worten schloß: "es wird ein großes Thier in den Sumpf entlassen, gewaltiger als ein wilder Eber; sobald es seine Gegenden beherrseht, wird es leicht mit vielen kämpfen." Als aber Astyages fragte, was für ein Thier, antwortete er: "Kyrus, der Perser." Astyages, überzeugt, daß dieser Verdacht begründet sei, schickte nach, um Kyrus zurtekzurufet, aber umsonst.

Es ist höchst interessant zu sehen, wie Dino hier grade bei dem Köuig aus jener Sehlangendynastie ein altes Lied erwähnt, deren Besungensein dureh Volkslieder der Armenier Moses von Chorene bezeugt (s. o. p. 138). Der Name des Sängers ½/ryåo/g, erinnert an den vedisehen Augiras; das Lied aber enthält eine den Zendtexten geläufige Vorstellung, welche den Sieg (Verethraghna) in der Gestalt eines gewaltigen Ebers mit scharfen Klauen und Hauern personificit (vergl. Mithra p. 41).

Den zweiten ähnlichen Zug hat uns Cieero ¹) ans Dino aufbewahrt. Cyrus sieht im Schlaf die Sonne zu seinen Füßen und greift dreimal umsonst darnaeh, bis die Sonne sieh zusammenzieht und versehwindet. Die Magier prophezeien ihm aus diesem dreimaligen Greifen eine dreifsigjährige Herrschaft. Diese Sonne ist offenbar das qarenó aqaretem (oder kåraém, denn beides paíst), die von Gott stammende Majestät, der Glauz, das Gilnek der Könige, von welehem so oft in den Zeudtexten die Rede ist und von welehem Zam. X-56 ff. erzählt wird, daß Afrasiab dreimal umsonst darnaeh gestrebt und gegriffen, und daß es sieh jedesmal vor ihm im See Vöurakaseha verborgen

<sup>3)</sup> De divinat. I, c. 23: Quid e50 ques Magi Cyro illi principi interpretati sunt, ex Dinonie Preisie preferenat Nam quant dornienti ei ool at pedes vinne esset, itr eum, ecribit, frustra appeticises manilas, quan ex convolvens sol elaboretur et alivrie il Magon dizinet (quod genus sepientum et decterum kolodoutr in Persili ex trophici appetitione solis tripinta mana Cyrum regnaturum esse portenti. Qued convincio.



όλίγον βαβίως μαχείται. Έρομένου δὲ τοῦ Δενάγους, ποίον θηρίον, έψη Κέρον τον Πέρογη. Νομίσας οὐν ὸρθιῶς αὐτὸν ὑπωπτευκέναι καί μεταπεμπόμενος οὐδεν ώνηταν.

habe. Die Parallele ist zu auffallend, als daß sie verkannt werden konnte; ich schließe aus ihr nicht, daß Dino selbst Stellen, wie die angeführten der Yaschts vorlagen, wohl aher, dass seine Quelle, z. B. jene alten Lieder, Bilder und Redeweisen hatten, welche unsern Zendtexten entsprechen, und daß Dino sonach ein Zeuge für das Alter des Inhalts der letztern ist. Ob der Sohn Dino's, Klitarchus, in seiner Geschichte von den Magiern gesprochen, ist ungewiß: denn das lange Bruchstück, welches Diogenes citirt, scheint andern anzugehören und nur die Worte: "die Gymnosophisten verachteten den Tod", dem Leibarzt Alexanders zu gehören. Doch ist die Stelle gewiss aus einem tüchtigen Schriftsteller und wird unten ihren Platz finden. Etwas jünger als Plato und Dino, mußte Aristoteles um so mehr seine Aufmerksamkeit den Magiern widmen, als, wie wir sahen, seit fast zwei Jahrhunderten griechische Philosophen und Historiker mit dieser Erscheinung des orientalischen Lehens sich befreundet und zum Theil davon berichtet hatten. In seiner Metaphysik (N. p. 301, 8 ed. Brand.) 1) berührt er einmal im Vorühergehen die Lehre vom Urgrund; nach Diogenes von Laërte 2) hat er aber ein eigenes Buch unter dem Titel Mayıxos abgefast, welches jedoch von Anderen dem Antisthenes oder Rhodon zugeschriehen wird \*) und in einem größeren Werk περὶ φιλοσοφίας die magische Lehre eingehend hesprochen. Kostbar ist das aus dieser Schrift durch Diogenes ') uns erhaltene Fragment, worin Aristoteles berichtet: die Mager seien älter als die Aegyptier und es gebe nach ihnen zwei Urgründe, den guten Geist und den hösen. Der eine heiße Zeus und Oromasdes, der andere Hades und Areimanios, was für uns die erste namentliche Erwähnung des

<sup>1)</sup> καὶ ετεροί τινες τὸ γεννήσαι πρώτον ἄριςον τιθέασι καὶ οἱ Μάγοι.

<sup>2)</sup> Procem. 1: γεγενησθαι γὰρ παρὰ μὲν Πέρσαις μάγους — καθά φησιν ότο κοτίλης ἐν τῷ Μαγκῷ — 8. τὴν δὲ γοητικήν μαντείαν οὐδ Εγνωσαν, φησίν λόμο κότλης ἐν τὰ Μαγκῷ καὶ Δέμων κτλ. (v. sapra).

<sup>3)</sup> Suidas s. v. Αντισθένης πρώτον Μαγκών (συνέγραψεν ὁ Άντισθ.) άσηγείται δέ περί Ζωροκέρου τοῦ Μάγου ευρόντος την σοφίαν τοῦτο δέ τινες Αριστέλει οἱ δὲ Ρύδωνι ἀνατιθέασιν. Vergl. Brandis, Gesch. d. Phil. II, 2 p. 84 sqq.

Y Proom 8: Aggrefig 3'te rgorg nog plagossic and reaplyrigore than 200 growth and 30 over already shou along, agree by the declare and same by depore and same agree and the declare and same between the control of 
bösen Geistes der Magier bei den Griechen ist. Außerdem führt Plinius') die Meinung: Zoroaster habe sechstausend Jahre vor Plato's Tod gelebt, auch auf Aristoteles zurück. Gewiß haben wir den Verlust dieser Schriften des Meisters der Philosophen sehr zu beklagen, da sie nicht bloß historische Daten von großer Zuverlässigkeit enthielten, sondern auch die speculative Seite des Magiemus behandelten.

Ein nicht minder großer Verlust ist für uns der jenes Buches, welches der berühmte Historiker Theopompus in seinem großen Werke Φιλιππικά Zoroaster und den Magern widmete. Geboren um 378, schrieb er zwölf Bücher Έλληνικά und achtundfünfzig Bücher Φιλιππικά, von welchen letzteren zu Photius' (Cod. 176 p. 390) Zeiten noch dreiundfünfzig übrig waren und in deren achtem Buch er über Zoroaster und die Mager handelte 2) und dabei nicht bloß das oben aus Aristoteles über Ahura-Mazda und Anro-Mainyus Angeführte ebenfalls bezeugt, sondern auch die Lehre der Magier von der Auferstehung, worüber an einem andern Ort gesprochen werden wird. Aus ihm schönfte auch Plutarch s), der ihn namentlich citirt; was er sonst in seiner Schrift: de Iside et Osir. c. 46 u. 47 über die Lehre der Magier uns aufbewahrt hat, kann theilweise auch aus Dino, Aristoteles, Eudoxus, Hermodorus. Hermippus und Sotion entlehnt sein; als die Hauptquelle werden wir jedoch Theopomp zu betrachten haben. Ich füge defshalb an dieser Stelle iene unschätzbaren Fragmente hellenischen Wissens über den Magismus ein, enthalte- mich jedoch bezüglich jener Punkte, die anderwärts von mir behandelt sind oder werden, einer weiteren Auseinandersetzung.

"Einige meinen," so berichtet Plutarch nach seinen Gewährsmännern, "es gebe zwei einander entgegenwirkende Götter, der eine der guten, der andere der bösen Dinge Schöpfer; einige

<sup>1)</sup> H. N. XXX, 1, 2: Eudoxus, qui inter sapientiae sectas clarissimam utilissimamyue cam intellegi voluit, Zoroastrem hunc sex milibus annorum ante Platonis mortem fuisse prodidit, sic et Aristoteles.

<sup>2)</sup> Dies achte Buch las noch Photius. Möchte es sich noch igrenduw ünders Diog. Leert Process. 8 fügt zu den oben citierte Worten nuch Appearation hinzur yng il δε τούτο καὶ Έρμιπτος έν τῷ πρώτω και με Εὐδοξος έν τῷ πρώτως και δεύσοποκτος έν τῷ δρόξη τον Φιλιπτικώ», δε και ἀντηλιώνσθων και ἀντηλιώνσθων και ἀντηλιώνσθων και ἀντηλιώνσθων και ἐντηλιών δεναική και ἀντηλιών δεναική και δεναική και ἀντηλιών δεναική και από δεναική και από το δεναική κα από το δεναική και από το δεναική και από το δεναική και από το

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) De Is. et Os. 47. In das achte Buch des Theopompus wird nach Athen. V, p. 213 F. auch eine Erwähnung des Pythagoras gesetzt.

nennen den bessern Gott, den andern Dämon, wie Zoroaster der Magier, von dem man berichtet, dass er füuftausend Jahre älter 1) ist als der trojanische Krieg. Dieser nun nannte den einen Oromazes, den andern Areimanios und erklärte dabei. dieser gleiche unter den sinnlichen Dingen am meisten dem Licht, der andere hingegen der Finsterniss und der Unwissenheit 2); in der Mitte zwischen beiden aber sei Mithra, wesshalb die Perser Mithra den Mittler nennen, Er lehrte, jenem Bittund Dankopfer darzubringen, diesem aber abwehrende und finstere. Ein gewisses Kraut, Omomi genannt, in einem Mörser stofsend 3), rufen sie den Hades und die Finsternifs auf, und mischen es (den Saft des Krauts) dann mit dem Blut eines geschlachteten Wolfes und tragen es an einen von der Sonne nicht beschienenen Ort und werfen es weg. Denn auch von den Pflanzen halten sie einige für dem guten Gott, andere für dem bösen Dämon angehörig; und von den Thieren seien z. B. Hunde. Vögel und Landigel des Guten, des Bösen aber die Wassermäuse, weſshalb sie den, welcher die meisten davon tödtet, glücklich preisen."

"Aber auch jene (die Magier) sagen viel Fabelhaftes von den Göttern: wie z. B. Nachstehendes: Oromazes aus dem reinsten Licht, Areimanios aber aus der Finsterniss geworden. kämpfen mit einander. Jener machte sechs Götter: den ersten als der Güte, den zweiten als der Wahrheit, den dritten als der guten Herrschaft, von den übrigen aber einen als der Weisheit, einen als des Reichthums, einen als des Genusses des Schönen Bildner - dieser aber eine gleiche Zahl, gleichsam als Entgegenwirker. Hierauf vermehrte sich Oromazes um das Dreifache und entfernte sich von der Sonne so weit, als die Sonne von der Erde entfernt ist, und schmückte den Himmel mit Sternen, einen Stern aber setzte er vor Allen als Wächter und Fürseher ein, den Seirios. Und nachdem er andere vierundzwanzig Götter geschaffen, legte er sie in ein Ei; die eben so vielen vom Areimanios gemachten aber das Ei durchbohrend \* \* \*, weſshalb das Böse mit dem Guten ge-

<sup>1)</sup> Dies ist dem Hermodorus entlehnt.

<sup>2)</sup> Auch an andern Stellen berührt Plutarch diese Gegensätze.

<sup>3)</sup> Es ist längst bemerkt worden, daß dies ganz der Bereitung des Haomasaftes entspricht und daß dieser δλμος die Hävana's von Stein und Erz sind, in welchem die h. Pflanze zerstoßen wird.

mischt ist. Es kommt aber die vorbestimmte Zeit, in welcher Areimanios, Pest herbeiführend und Hunger, von diesen gänzlich zu Grunde gehen und verschwinden; und wenn dann die Erde eben und platt geworden, ein Leben und eine Gemeinschaft aller glücklicher und gleichsprichiger Menschen eintreten muß. Theopompos aber sagt, nach den Magern herrsche abwechselnd dreitausend Jahre der eine dieser Götter und der andere werde beherrscht; weitere dreitausend Jahre aber kämpften und kriegten sie gegen einander und löse einer die Dinge des andern auf. Zuletzt aber unterliege der Hades und die Menschen würden glückselig sein, weder der Nahrung bednfend noch Schatten werfend. Der Gott aber, der dies bewirkt habe (bewirken werde), feiere und ruhe eine Zeit, die wohl lange an und für sich, für den Gott aber wie für einen schlaftenden Menschen mäßig sei. \*

Es ist bereits anderswo (Mithra p. 56 flg.) bemerkt worden, wie das, was über den Gegensatz der beiden Geister, über ihre Natur als Licht und Finsternifs, über Mithra und das Andarvai gesagt ist, buchstäblich mit den Zendtexten und dem auf sie basirten Bundehesch übereinstimmt, Was über das Haoma-Opfer berichtet wird, muß nur richtig verstanden werden. Jedes magische Opfer ist schon an und für sich, wie den Ahura-Mazda begütigend, so den bösen Geistern entgegen wirkend; allein wir finden überdies neben den Anrufungen und Bitten an Ahura und die Yazata's (εὐκταῖα und χαριξήρια), auch Abwehrgebete und Verwünschungen (ἀποτρόπαια καὶ σκυθρωπά) gegen Anro-Mainvus und die Dämonen; man vergl. z. B. Farg. X, 9. 10, 13. 16. XI, 8 sqq.; und es wird namentlich von dem Haoma-Opfer gesagt: "dass die geringste Auspressung des Haoma, das geringste Lob des Haoma, das geringste Genießen des Haoma zum Tausendtödten der Daêva's gereiche" (Yaçn. X, 6). Wir dürfen also nur das Wort θύειν nicht pressen, da es unrichtig wäre, zu sagen, daß dem Anro-Mainvus etwas geopfert wird; vielmehr ist θύειν hier nur durch ein Zeugma mit dem zweiten Satz verbunden, zu dem es nicht passt. Ganz passend aber ist ἀνακαλοῦνται, welches auf die verwünschenden Beschwörungen der Daêva's zu beziehen ist, die oben angeführt wurden. Richtig ist es auch, dass der Wolf ein ahrimanisches Thier ist; dass unter den Bitten, die in dem Hymnus (Yaçıı, IX, 21) an Haoma gerichtet werden, auch die

ist, daß man zuerst den Wolf gewahren und nicht von diesem überraseht werden möge, daß unter den bösen Dingen, die bekämpft werden, die Wölfe sind (Ardib. Y. 8). Daß aber Haomsasft mit Wolfsblut vermischt worden wäre, ist durch die Zendtexte nicht bestätigt und seheint dem System zu widerstreiten; vielleicht war es ein localer Brauch, der von der magischen Strenge abwich; oder es war nicht der Saft, sondern die überbleibender Fasern, welche sog gebraucht wurden.

Was dann folgt über die Vertheilung von Pflanzen und Thieren unter die zwei Deminrgen, ist vollkommen durch die Texte, namentlich Bundehesch belegbar. Wie sehr die Hunde geachtet wurden, zeigen die über sie handelnden Fargards; der έχῖνος χέρσαιος ist jenes Thier, welches Farg. XIII, 2 als der Hauptfeind der Dämonen bezeichnet wird. Der Zendtext nennt ihn; cpanem cijdrem urviçarem yim vanhaparem yim masyaka, avi dujvacanho dujakem nama aogaiti; die Huzvaresch-Uebersetzung giebt den Namen zusak (vergl. Bundeh. p. 30, 15: "der zaozag, welchen man khârpust, Stachelhaut, nennt," und Bund, p. 49 l. l. wo es heißt: "der zuzak urinirt in alle Löcher der getreideschleppenden Ameisen und tödtet Tausende davon:" zuzak ist aber offenbar nur eine Variation von dujaka). Es ist der Ameisenigel: tachyglossus aculeatus; cijdrem scheint mir in seinem ersten Theil nur eine andere Form von tii (vergl. Sskr. cigra) zu enthalten und "stacheltragend" zu bedeuten.

Das ahrimanische Thier wird hier im gewöhnlichen Texte:
vois ἐντόψους genannt, was im Gegensatz zu zερσαίους und mit
Ergänzung von ἐχίνους eine Art Wasserigel bedeuten müßte
(ἐντόρις die Fischotter, ein den Persern heiliges Thier [Farg.
XIV, 2] kann nicht gemeint sein). Allein die andere Stelle
desselben Plutarch ') beweißt, daß auch hier μῦς zu ergänzen ist; die Mause aber sind ein böses Thier (vergl. Sad-der
Port. XLVII).

Dass die sechs Götter, welche Oromazes schuf, die sechs Amesa-Cpenta's sind, ist längst 2) bemerkt; die Namen derselben, wenn sie in ihrer moralischen Geltung, wie dies z. B.

<sup>1)</sup> Quaest. conviv. IV, 5, 2: Τοὺς δ'ἀπὸ Ζωφοάερου μάγους τιμὰν μὲν ἐν τοῖς μάλεξα τὸν χερααῖον ἐχίτον, ἐχθαίρειν δὲ τοὺς δινύζους μῦς καὶ τὸν ἀποκτείνοντα πλείςους λέσοριξή καὶ μακάριον νομίζειν.

οκτείνοντα πλείτονς θεοφιλή και μακάσιον νομίζειν.

2) Burnouf, Comm. s. l. Y. I, p. 150 sqq. und die Stelle Neriosenh's p. 146.

in den Gätha's geschieht '), und nicht so sehr von ihrer physischen Seite aufgefaßt werden, sind trefflich wiedergegeben. Vohumand, das gute Gemith, ist der δημιουργός είνοιας, in physischer Beziehung: der Herr der Rinder und übrigen Thiere. As achista, die beiste Reinheit oder Wahrheit (ch habe anderswo gezeigt, daß er der Πραάγης bei Strabo ist und daß der auch dem Namen "Σρος zu Grunde liegt), denn beides bedoutet aås; δ. ἀληθείας, physisch: der Herr der Feuer; hliathrõ cairya, der treffliche oder zu ehrende Herrscher, der zugleich der Herr der Metalle ist; (preita Armati, die demüthige fromme Gesinnung; δ. σοιγίας, der Genius der Erde; Haurreath, der Erhalter und Nährer, der die irdischen Gütte gibt; δ. πλούτου, physisch: der Herr der Gewässer; Ameretát (der Δμανότου, physisch: der Herr der Bäume, welcher zugleich der Genius der jenseitigen Belohung ist.

Ganz vortrefflich ist nicht nur das Gr. åvirtrypoug gewählt, um das widersacherische Wesen der ahrimanischen Geister zu bezeichnen und das Zendische paityära zu übersetzen (vergl. Haug, Gäthas p. 223), die Gegensätze zu den sechs Amésa-Cpeita's, Akuman, Ander, Çaurva, Taromat, Tarić und Zarić finden sich buchstablich Bundeh, p. 76, 6, verglichen mit p. 5, 9, und es beruhen diese Angaben des Bundehesch auf Urtexten; verzl. Zam Y. 96.

Das dreimalige sich Vergrößern des Oromazes (es erinnert auch an die dreimalige Vergrößerung der Erde durch Yima) scheint sich auf die drei Himmel zu beziehen, durch welche, wie durch Stufen zu dem höchsten Wohnsitze Gottes gelangt wird; vergl. Yasht fr. II, 15 und Spiegel, Parsi-Grammatik p. 188. Auch die Stelle Yaçn. XIX, 6 scheint mir auf diese Dreiheit zu deuten. Die Angabe der Entfernung: soweit als die Sonne von der Erde, ist ächt zendisch.

Das hohe Lob des Seirios, nämlich des zendischen Tistrya, ist durch den Opferhymnus auf diesen Yazata bestätigt, und es ist sehr bemerkenswerth, das Bundeh. p. 7, 6, nachdem die

<sup>1)</sup> Volumané übersett Neriosenh Yago, XXVIII, 2 mit uteman menes, zh. enh. derselbe ib, v. d. u. v. 6. XXII, 2 mit dharen; jedoch v. Il sach mit salquid khistikem mit rdgjam; ad 29, 11 werden die Namen doresh, Folumano und Kiathre estrye mit punjum, uteman mann dur drdgam ethiett. XXXI, 6; migiga — zh. vol. (drancit sanguèrnandana XXVIII, 8; XXXIV, 9 haurcat = sarrapravṛtii, ameretêt amruparant XXXI, 6).

Schöpfung der Gestirne vorausgeschickt ist, Tischtar als der erste Anführer im Anfgang genannt wird.

Die vier und zwanzig weiteren Götter sind die Yazata's, deren Zahl verschieden angegeben werden kann. Zwanzig von linen geben neben Ahura-Mazda und den seelns Ameŝa-Çpeuta's den Monatstagen ihre Namen; vergl. Yaçn. XVI, 3 sqq. Dazn können leicht vier weitere gefunden werden, wie z. B. Nairyō-Çanha, Airyama Isya, Anähita (wenn diese nicht bereits im Wasser einbegriffen ist), Haoma u. s. w.

Es ist mir zwar keine zendische Stelle bekannt, welche das Weltall als Ei darstellt (eine bei den Indiern desto geläufigere Vorstellnug); wohl aber läßt sich die Anschauungsweise von dem Alles umgebenden Himmel nur durch die Kugelgestalt erklären. Im Minokhard p. 319 aber findet sich das Welt-Ei ansdrücklich erwähnt: 2. ku dçmā u gamî u dw u awaré harci andar i a açman édum vînard éçtet cun murva kháê. 3. açman ajvar gamî u ajêr gamî khûêa humûnû pa daçtkûrî i dûdar ananma rînard éçlet gamî andar açmã édum humana cuñ zarda muan kháèa. "Himmel und Erde und Wasser und alles Andere unter dem Himmel ist so geformt worden, wie das Ei der Vögel. Der Himmel ist über der Erde und unter der Erde einem Ei ähnlich, durch das Händewerk des Schöpfers Ahura geformt; die Erde inner des Himmels, ähnlich wie das Gelbe im Ei." Das Durchbohren und Eindringen Ahriman's in die irdische Schöpfung und die daraus sich ergebende Mischung von gut und böse ist aber wörtlich geschildert Bundeh, p. 9, 13, Den Rest der Stelle werde ich unten erklären und bemerke hier nur noch, dass für die Auferstehungslehre der Mager von Diogenes 1) auch Endemus der Rhodier als Gewährsmann genannt wird; er war einer der tüchtigsten Jünger des Aristoteles (vergl. Jons. Scr. H. Phil. I, 15, 2) and hat eine Geschichte der Astronomie - ασουλογικαί iσορίαι geschrieben, worin er des Zoroaster sehr wohl erwähnt haben konnte. Eine Schrift des Heraklides Pontikus, eines Schülers Platon's und Aristoteles, welche uns Plutarch (adv. Colot. p. 1115 A.) citirt, trug den Namen Zoroasters: Unter andern Schriften, die dort Plntarch aufzählt, nennt er auch Πρακλείδου τον Ζωσσάςσην, τὸ πεοί τῶν ἐν ἄδου, τὸ πεοί τῶν αυσικῶς ἀπορουμένων. Μαι

<sup>1)</sup> Procem. 9: ταῦτα δὲ καὶ Εὐδημος ὁ 'Ρόδιος ίσορεῖ.

könnte versucht sein, wegen des Nebeneinanderstehens des Buches über Zoroaster und des über den Hades, zu vermuthen, dass hier etwa auch die Geschichte von Hcr, des Armenius Sohn vorkam und etwa dem Zoroaster in den Mund gelegt wurde - allein es ist dies nur eine Möglichkeit. Clemens v. Alexandrien schöpft auch anderswo aus Heraklides. Ein anderer Schüler des Aristoteles, Klearchus von Soli (Jons. I, 18, 1), der unter Ptolemäus Soter blühte, hatte in seiner Schrift πεοί παιδείας behauptet, die Gymnosophisten seien Abkömmlinge der Mager (Diog. Procem. 9). Ein Platoniker Hermodorus, dessen Zeit uns leider unbekannt ist und der eine Schrift πευί μαθημάτων geschrieben hat, wird von Diogenes 1) als Zeuge für die Ansicht angerufen, daß Zoroaster fünftausend Jahre vor Troja's Fall gelebt habe.

Auf diesen Hermodorus führe ich (wie schon oben bei Xanthus erörtert wurde) Alles zurück, was noch sonst sich in der Stelle des Diogenes findet 2): "Der Platoniker Hermodorus in seinem Buche über die μαθήματα sage: Von den Magiern an, welche Zoroaster, der Perser, begonnen habe, bis zum Falle Trojas seien fünftausend Jahre. Xanthus der Lydier aber sage: Bis zum Zug des Xerxes nach Hellas seien von Zoroaster sechshundert Jahre, und nach ihm seien viele Magier gewesen, die sich einander nachgefolgt, die Ostaner und Astrampsycher und Gobryer und Pazater bis zur Auflösung des persischen Reiches."

Wir werden jedoch sogleich sehen, dass Zoroaster fünf-

Philos. p. 130 ed. Oxon. vor.

<sup>1)</sup> Procem. 2.

<sup>2)</sup> Plut. de Is. et Osir. 46: ὧσπερ Ζωρόαςρις ὁ μάγος, ὃν πεντακισχιλίοις έτεσι των Τρωικών γεγονέναι πρεσβύτερον ίσορουσιν; wahrscheinlich aus Hermippus geschöpft.

mippus genchöpt.

Γοουπ. 2: από δε τών Μάγων, ων αξια Χωροάς ην τον Πέραγν, Εμπόδωρος μέν ὁ Πετανικούς έν τῆ τος μαθλίμος μέν ὁ Πετανικούς έν τῆ τος μαθλίμος μέν ὁ Πετανικούς έν τῆ τος μαθλίμος μέν ὁ Ανθος είς της Εξοδου διάπους έντη γυρινίκαι πενταικούς μένα τος Ανθος είς της Εξοδου διάπους τος τος είναι τος είνα πρώην παρά τοῖς Πέρσαις μάγοι έκαλοῦντο. Die Namen Osάνης, Αεράμψητος, Ζωροάερις kommen auch bei Hippol.

tausend Jahre vor dem troischen Krieg auch von Hermippus gesetzt wurde, und später auch die Zeitbestimmung des Xanthus erörtern.

Eine Succession der Magier von Zoroaster an ist ganz in den heimischen Urquellen begründet: denn Içal-vâţtra, der Sohn des Zarathustra (Farv. Y. 98), ist nach Bundehesch (p. 79, 16) oberster Mopet und ebendaselbst 1. 13 ist gesagt, daß alle Mopet's Persiens auf den Samen des Minutschehr zurückgehen.

Der Name Uzären, der bald eine Gattung bezeichnet, bald einem den Xerxes nach Griechenland begleitenden und über seine Kunst schriftstellernden Magier beigelegt wird (Plin. Hist. N. XXX, 1, 8)') und später einem Magier im Gefolge Alexanders, scheint mir jenem Worte entsprungen, welches im Zend den Heilwunsch ausdrückt: usta (vergl. Tir Y. 29) und womit die zweite Gätha Uçtavalti anflagt. Daß Magier nach dieser Heilförmel beannt wurden, scheint mir sehr naheliegend.

In dem seltsamen Δεράμνησο dürfte wohl die ächt zendische Bezeichnung des dritten Standes: der Ackerbauer:
Vάρτησ βίμης liegen. Zarathustra wird Farv. Y. 89 ausdrücklich der erste Vάρτηφ-fs. genannt und sein Sohn Urcataj-nara,
der im Varem die heilige Lehre verkündet, ist nach Bundehesel
der Meister der Ackerbauer. Gobryan sist als Eigenname des
einen der sieben mit Darius bekannt und in der Form Gaubrusa
in der Bisitun-Inschrift IV, 84. V, 7 erhalten. Ein ähnlicher
Name ist Gdwarfs Farv, Y. 118. Παβάται könnte mit patit-san,
einem Kunstausdruck für die Begütigung himmlischer Wesen,
zusammenhängen. Heißt ja der Bruder des Pseudosmerdis
Πατζείσης bei Herod. III, 61.

Der Alexandriner Sotion hatte unter Ptolemäus Epiphanes (2014—181 v. Chr.) ein «weitlämfiges Werk περί διαδοχών τών φιλοσόφων geschrieben, welches bereits von Heraklides Lembus um Ol. CL (Jonsius II, 10) im Auszug bearbeitet wurde. In dem drei und zwanzigsten Buche dieses Werkes hatte Sotion, wie Diogenes 3) sagt, die uralte Weisheit der per-

<sup>&#</sup>x27;) 'Oσθάνης heißt der Bruder des Artaxerxes. Der Name des Magiers Ostanes kommt vor bei Tertullian de anima c. 57; Minuc. fol. c. 27; Augustin contra Don. VI, c. ult.; Euseb. Praepar. Evang. IV, p. 119 und Apuleius de Magia c. 27 u. 90. Bei Plinius schwanken die Hss. zwischen Ostbanes und Ostanes.

<sup>2)</sup> Procem. 1: Το της φιλοσοφίας έργον ένιοι φασιν ἀπὸ βαρβάρων ἄρξαι΄ γεγενήσθαι γὰρ παρά μὰν Πέρσαις Μάγους, παρά δὲ Βαβυλωνίοις ἡ Ασσυρίοις

sischen Mager hervorgehoben und die Ehe mit Blutsverwandten als einen magischen Brauch bezeugt. Vergleichen wir das Procem, 1 aus Sotion citirte mit Procem, 6-8, so werden wir uns zur Annahme geneigt fühlen, dass die ganze Stelle aus Sotion (oder Aristoteles) genommen und das Citat aus Klitarchus nur parenthetisch eingeschoben ist. Sie lautet: "Die, welche behaupten, die Philosophie habe bei den Barbaren begonnen (und das that nach Procem, 1 Sotion), setzen auch die Art derselben bei den einzelnen barbarischen Völkern auseinander: sie sagen: die Gymnosophisten und Druiden hätten in räthselhaften Sprüchen philosophirt: die Götter verehren, nichts Böses thun und Muth üben (sei der Inhalt ihrer Lehre). Dass die Gymnosophisten auch den Tod verachten, sagt Klitarchus im zwölften Buch. Die Chaldäer aber beschäftigten sich mit Astronomie und Vorhersagungen; die Mager aber übten den Dienst der Götter und Opfer und Gebete, da sie allein erhört zu werden wähnten. Sie lehrten auch von dem Wesen der Götter und ihrem Ursprung, und hielten Feuer, Erde und Wasser dafür. Die Götterbilder aber verachteten sie und zumeist jene, welche bei den Göttern männliches und weibliches Geschlecht annehmen. Sie sprächen auch über die Gerechtigkeit und hielten es für unerlaubt, die Todten zu verbrennen, für erlaubt aber, sich mit Mutter oder Tochter zu vermischen, wie Sotion im drei und zwanzigsten sagt. Sie übten auch Mantik und Vorhersagung, behauptend, dass ihnen die Götter erscheinen. Und es sei auch die Luft voll Gestalten, die mittels Ausströmens von der Verdunstung den Blicken der Scharfsehenden wahrnehmbar würden. Sie verböten, Schmuck und Gold zu tragen. Ihre Kleidung ist weiß; ihr Lager der Boden; Gemüse ihre Speise und Käse und geringes Brod; ihr Stab ein Rohr, womit sie in den Käse stechend ihn aufheben und davon essen. Zauberische Mantik aber kennen sie nicht einmal, wie Aristoteles in dem Magikos und Dino im fünften Buche seiner Geschichte sagt,"

Wir sehen hier eine Reihe von Punkten, die wir bereits bei Xanthus, Herodot und Dino fanden, bestätigt. Man kann

Χαιδαίου;, και Γυμνοσοφικάς παρά Γυδοίς, παρά τι Κελτοίς και Γαλάτας τους καλουμένους Αρτίδας και Σεμμοδίους καιδά φτον Λομεστίκης έν τῷ Μαγικῷ καὶ Σωτίων ἐν τῷ είκοςῷ τρίτος τῆς Διαδοχῆς. — ib. 7: καὶ ὅσιον νομίζειν μητοί ἢ δυγατό μήντυθαι, ως ἐν τῷ είκοςῷ τρίτος φτρῶν ὁ Σωτίων,



das Wesen der Mager nicht besser schildern, als wenn n.an es eine Beschäftigung mit θεών θεράπειαι, θυσίαι und εύγαι nennt. Zu den Abbildern (s. oben) der Götter: Feuer und Wasser kommt hier die Erde hinzu: die Armaiti der Zendtexte. Daß die Mager keine männlichen und weiblichen Gottheiten gekannt hätten, ist, wenn wir z. B. Mithra und Anâhita, die ganz gewifs männlich und weiblich sind, für altmagisch halten dürfen, buchstäblich genommen, nicht richtig; aber richtig ist es, daß die Mager keine Götterfortpflanzungen und Genealogien, wie die Griechen, kannten. Die Erscheinungen der Yazata's sind durch die Zendtexte genugsam bestätigt; jene Gestalten, είδωλα aber, welche deu Scharfsehenden wahrnchmbar werden, sind wahrscheinlich die Fravasi's, jedoch offenbar zu materialistisch aufgefaßt. Die Angabe über die Nahrung der Mager erinnert an das, was über Zoroaster berichtet wird: er habe lange Zeit von Käse gelebt 1).

Ich schließe diese gläuzende Reihe hellenischer Zeugen ans den vorchristlichen Jahrhunderten mit Hermippus. Dass ein Schriftsteller dieses Namens ein Werk über die Mager geschrieben, welches mehrere Bücher hatte, sahen wir schon oben (p. 279) ans der dort angeführten Stelle des Diogenes. Ueber den Inhalt des Werkes aber belehrt uns Plinius 2), auf dessen Worte wir sogleich zurückkommen werden. Wer dieser Hermippus gewesen und wann er gelebt, ist nirgends gesagt; man hat jedoch fast allgemein den "Ερμιππος Καλλιμάχειος für den Verfasser des Buches über die Mager gehalten (Jons. de script. hist. phil. II, 9, 3. Lezynski Hermippi Fragm. p. 46), und zwar nicht ohne Grund. Denn, dass ein Gelehrter, der sich so viel mit der Geschichte der Philosophie beschäftigt wie Hermippus (ich erinnere nur an sein Werk über die sieben Weisen), nach so trefflichen Vorarbeiten auch über die Mager geschrieben, ist ganz wahrscheinlich. Dieser Hermippus aber, des berühmten Kallimachus Schüler, welch letzterer in hohem Alter noch unter Ptolemäus Euergetes lebte (starb un-

<sup>&#</sup>x27;) Plinius H. N. XI, 42, 97: Tradunt Zoroastrem in desertis caseo vixisse annis XXX ita temperato, ut retustatem non sentiret. Hierzu ist zu vergleichen Porphyrios de Abst. IV, 16 p. 348 aqq.

<sup>2)</sup> Hist. Nat. XXX, 1, 2: Hermippus, qui de tota arte ea (magia) diligentissime acripait et ricieus ceutum milia versuum a Zoroastre condita indicibus quoque roluminum eius positis explanavit, praeceptorem a quo institutum diccret, tradidit Agonacem, ipsum vero quinque milibus annorum ante Troianum bellum fuisse.

geßt; 240 v. Chr.), entfaltete seine schriftstellerische Thätigkeit in der zweiten Halthe des dritten Jahrhunderts vor Christo und, da er noch Chrysipp's Tod erwähnt, der 207 v. Chr. starb, so müssen seine letzten Schriften bis gegen das Ende des dritten Jahrhunderts reichen. Wahrscheinlich ist der von Hieronymus de scr. eccl. 1 cititte Peripatetiker Hermippus mit diesem identisch.

Mûller (Hist. Gr. Fragm. III, p. 36) weicht jedoch von der gewöhnlichen Ansicht: Hermippus, des Kallimachus Schüler, habe das Buch περὶ μάγων geschrieben, ab ınd will es einem Τερμαπος ὁ ἀξορλογικός zueignen, der bei Athenaeus ¹) citit zu werden scheint und der auch Φαινόμενα verfaßt hat. Jedoch gesteht Müller (ib. p. 54) ein, dieser Astrolog Hermippus müsse ungefähr zur selben Zeit, wie der Kallimachische, gelebt haben und beide könnten auch identisch sein; somit ist die Frage, ob beide Hermippe eine Person sind oder nicht? für das Alter des uns hier beschäftigenden Buches ohne Belang.

Ist die Erwähnung des Hermippus, bezüglich persischer Dinge, bei Athenäus dunkel und ungewiß, so ist es ein andres Citat aus ersterem bei Arnobius<sup>2</sup>) nicht minder. Ob der in

Desid. Heraldus in seinen Animady, ad Arnob. p. 52 will lesen: Age nunc veniat

19

<sup>3) 2</sup> Alp. 478 A.: Ναόμαχος δ' έν πρώτος περί δαρτών Αίγναττίων φησίταλος διαθού έλι μέν Περακών, την δια αρχίν, ήν Ερμαπικο ατρολογικο, εξι ό του διαθνί και διαθατικα καί τα καραπούρας μέναθει δεί τρίς του διαθνί και διαθατικα καί τα καραπούρας μέναθει δεί τρίς εδίδας δ' έχει, διο φτων Ερμαπικο. Ρυπαιι την δι μορήν εξιε διο φτων Ερμαπικο Απόσιος, εξι ό τρίς μένα Ερματικο Απόσιος, εξι ότην Ερμαπικο Απόσιος, εξι ότην Ερμαπικο Απόσιος, εξι ότην Ερμαπικο Απόσιος των Φούων τω Φτώρατα κ. τ. λ. 1ch muía gestehen, dañ chi sehr zweilie, ob der Name Epμαπικος ricklig ist, το substitut vielnard τον Ταρμαπικο επίστος σεδικού του διαθατικού του διαθατι

<sup>2)</sup> Adv. Gent. I, c. 52, p. 51 cd. Lugd.: Age muc remint (queen per Salmawing; ms. used Orbiter pane super; quis super Oruli; Lox. und Muller) igneme zonam sagus interiore ab orbe Zoroastres, Hermippo ut assentiamur austori, Bactivinaus: et ille conveniat, cuius Cteius res gestas historiarus exponit in prince, Armanius Zostriani sepon et familiaris Pamphilus Oyri, Apollonius, Damigero et Dardonus, Veltu Julianus et Basabulus et si quis est alius, qui principatum et nome fertur in talibus habnius praestigiis. Salati Zostrinni; was die Hes. bieten, lesen elige Herusgeber Hostonis; denen auch Lozynski und Muller folger; sie (vii auch Orbite und Orelli) interpungiren überdieß nach austori und zishen Bactrianus zum Folgenden: Bactrianus et ille.

den Worten: quis super igneam zonam magus interiore ab orbe Zoroastres liegende, mir unverständliche 1) Gedanke das von Hernippus bezeugte sein soll, oder (wofern Bactrianus zum ersten Satz gehört) die Herkunft des Zoroaster aus Baktrien, ist zweifelhaft, das erste jedoch das wahrscheinlichere; vielleicht liegt darin eine Anspielung auf das, was spätere griechische Fabulatoren von dem Tod des Zoroaster durch Blitz und von dem Aufbewahren des in der Asche glühenden Feuers als Symbol der Herrschaft zu berichten wissen.

quis Azonaces Magus interiore ab orbe, Hermippo ut assentiamur auctori; Bactrianus et ille conveniat. Unter dem Bactrianus will er dann den Zoroaster verstehen, dessen Name an den Rand beigeschrieben worden und in den ersten Satz gerathen sei.

Die Wortes Armenius Zastriani sepos et familieris Pamphilus Cyri sind, vie mis scheint, verschoren, sie beziehen sich auf den oben erwähnten Hie; vielleicht ist zu schreiben Armenii filits Zerozatris nepos et familia Pamphylus Herus. Ich sche, daß eine, der meinigen ahleibe Vermathung bereits Coellee ad Recogn. Clem. IV, 37 (Vatz. Apost. 1, p. 623) gewagt hat, welcher lesen will: Jerozatris Vita Piels.

Von dem Bactzinaus Zowaster apricht Arnolina noch einmal (C. 1, p. 5); Ut unter Astyriae is Bactzinaus Xina quondam Zoroasterpun deuterbiss non instum ferrora inter Astyriae is Bactzinaus Xina quondam Zoroasterpun deuterbiss non instum ferrora dinisionatur et trizbus, terum etina magicis et Chaldacorum az recondito disciplinia, ieseidia nostra hace fuit E a ist offenbar der Knüig von Baktzien (Özbegérg ge-meint, der Diod. Sic. II, 6 vorkomunt, nnd dort nach mutbigem Widerstand dem Nivus naterliese.

Easth. Chron. 11, p. 35 cd. Anch. (ad annum Abribas 7) sagt: Zoroutree mayurez Bactriaconum clarus kaledar, odertusu guam Nisus dimicinti. Eusth. Prasp. Evang. X, 9: Ka? δτο Zagodicque δ Μόργο Bacquior if Sankleone — Densebben Magier und König den Baktrie worden wir all and the Sankleone — Dense Magier und König den Baktrie worden wir all the Chronic Constitution of the Chronic Chro

1) Arnob. adv. Gent. I, 52: Der Codex bietet nach Oehler's Zengnis quae super; quis super haben Orelli, Lozynski, Müller — quaeso per ist eine Conjectur des Salmasius, die Oehler anfgenommen hat. Die Worte: super igneam zonam magus interiore ab orbe Zoroastres sind sebr dunkel: ignea zona ist von Salm. für die libvsche, glühende Zone gehalten worden, was natürlich nicht geht; interiore ab orde könnte heißen: vom Binnenkreise, im Gegensatz zu Bactrianus: es könnte aber anch den inneren magischen Kreis hedenten, ans welchem Zoroaster vom brennenden Berg durch Fener oder über den Feuergürtel berüber kommt, dann ist die Stelle des Dio Chrys. in seiner borysthenischen Rede (s. unten) zu vergleichen und wir hätten in diesem Fall Hermippus als Gewährsmann für diese Feuererscheinung. - Odor interiore ab orbe könnte sich auf jene Ansicht beziehen, welche Zoroaster zu einem Abkömmling der Hellenen macht (vergl. oben d. Schol. des Plato), oder ist ignea zona eine Uebersetzung von Atropatene, Aderbidschan? - das Feuerland? Atropatene? Strabo, XI, p. 523, leitet den Namen dieser Provinz, die er hald Arponarnyn, bald Arponaria nennt, von Arponarns her, der sie vor der macedonischen Herrschaft gerettet hahe. Athro-paiti hedentet zendisch: der Herr des Feuers, oder åthro-påta der Beschützer des Feuers, oder der vom Fener heschützte, wie Farv. Y. 102 einer der Söhne des Vistäcpa heifst. Im Bundehesch heifst das Land Atro (Atun) pâtkân. Nach Urmi in Atropatene wird die Geburt des Zarathustra gesetzt.

Doch wir geheu, nm Verlässigeres über das Werk des Hermippus zu erfahren, zur Stelle des Plinius zurück: hier werden drei Dinge von Hermippus gesagt: er habe den Zoroaster fünftausend Jahre vor den troischen Krieg gesetzt, worin er mehr oder weniger mit den ührigen griechischen Autoritäten übereinstimmte: er habe den Lehrer des Zoroaster Agonaces genannt - eine dunkle Notiz: die Handschriften des Plinius geben die Varianten: Agonaccen, Agoneten, Aganacen, Abonacem, Agoneiscen, die genugsam beweisen, dass hier eine Corruptel obwaltet; und da die Zendtexte und die Tradition durchaus keinen andern Lehrer kennen, als Ahura-Mazda selbst, so vermuthe ich, dass Hermippus den Namen Mounienc oder Ωρομάσδης in einer dem Zend entsprechenden Form, etwa: 'Aγοραμάζδης, und das Zend. h mit γ wiedergab oder auch vielleicht nur Agomazes. Ist diese Vermuthung richtig, so beweist sie das selhstständige Forschen des Hermippus und seine Kenntniss der Sprache. Dass Ahura-Mazda selbst der Lehrer Zoroaster's war, wufsten die Griechen recht wohl; denn anders ist das ohen angeführte platonische Z. ο τοῦ Υρομάζου nicht zu verstehen, wie die Erklärung des Scholiasten richtig andeutet, und wir haben überdies das ausdrückliche Zeugnis Plutarch's 1), der, was er von Magischem sagt, aus deu bessten Quellen schöpfte, weun er in seinem Leben Numa's sagt, das göttliche Wesen habe mit dem Zoroaster verkehrt.

Das Dritte, was Hermippus nach Plinius bezeugt, ist: Existenz und Umfang der zoroastrischen Schriften, die Ersterer selbst gekaunt und mit Angabe des Inhalts der einzelnen Schriften erklärt hahe. Daß explanaeit nicht zu urgiren und etwa als: ühersetzen zu fassen sei, ist offenhar; es heißt vielmehr: etwas Dunkles und Unbekanntes deutlich darstellen. Höchst wahrscheinlich wurde Hermippus mit einem Inhaltsverzeichniß der ein und zwanzig Nosks des Avesta hekannt, wie ein solches uns noch vorliegt, und Lassen 2) hat die zwanzigmalige Setzung von hunderttansend Versen mit diesen Nosks

<sup>1)</sup> Num. c. 4: Agen où n'hôpi let raire συγχρορούνται fui rottor stareir, il Adukovo nod Miro pai Igopologo na Nogal nat Arcologo padalatia sufferentia and rafateta demognosou els ra airo depate a d'audiono "fi rottore par eiche feit aud aroudiforma d'enis à gulet a th didacada, nat naquerieur rior flatificur, ποιχταίε de xai deparada propologo na confideration ancierrati.

<sup>2)</sup> Ind. Alterth. III, p. 449 Note.

treffend parallelisirt, welche den ein und zwanzig Worten des Gebetes: Yalhā ahā eairyō entsprechen. Von diesen Nosks ist uns nur ein kleiner Rest erhalten; wir müssen uns die Gesammtmasse sehr umfangreich denken. In dem von Anquetil und Vullers (Fragmente der Rel. Zoroasters p. 15) uns mitgetheilten Verzeichniß sid im Ganzen für die 21 Nosks 825 Capitel angegeben; der kleinste hatte 17, der größte 65 Capitel. Vendidad ist ganz richtig zu 22 Capiteln berechnet und wir haben keine Ursache, an der Richtigkeit der thrigen Zahlen zu zweifeln.

In der Spiegel'schen Ausgabe des Vendidad haben diese 22 Capitel ungefähr 4485 Zeilen, also jedes circa 205; in dem lithographirten Codex des Vendidad-Sade kommen von 560 Seiten etwas mchr als die Hälfte: nämlich 292 auf den Vendidad, und da jede Seite 19 Zeilen hat, so beträgt die Summe derselben 5548 und es beträgt daher das Capitel durchschnittlich 252 Zeilen. Wären nun die Volumina, die Hermippus beschrieb, etwa in Format und Schrift so beschaffen, wie jener Codex (und es lässt sich denken, dass in älterer Zeit beides noch weiter, ausgedehnter und prächtiger war), und dürfen wir annehmen, daß dieselbe Durchschnittssumme für alle 825 Capitel des Nosks gültig sei, so steigt die Gesammtsumme der çiyor der Nosks auf 207900, oder, wenn einzelne Capitel kürzer waren, auf circa 200000 Verse: das waren vicies dena milia versuum (εἰχοσάχις μύριοι ςίγοι). Läsen wir bei dem so leicht möglichen Irrthum in Zahlen bei Plinius so (statt vicies centum milia versuum), so gewännen wir die überraschendste Uebereinstimmung der Angaben des Hermippus mit dem Verzeichniss der Nosks und der Handschrift des Vendidad. Schrieb aber Plinius nach seinem Gewährsmann Herminpus wirklich vicies centum milia versuum, so müßten entweder die übrigen Nosks viel längere Capitel gehabt haben oder die ältesten Handschriften viel weitläufiger geschrieben gewesen sein, oder es liegt eine orientalische Uebertreibung zu Grunde.

Daß aber die Eintheilung in Nosks nicht eine Erfindung des Späteren sei, beweist die bekannte Stelle Yaçn. IX, 22 W.: haomō todeit yök hatuyō naçhō-fraçaōnhō aönheñit çphań maçtiméa bahhidii. "Haoma giebt denen, welche die Naska's lesend sitzen. Heiliekeit und Größes 1. "

<sup>&#</sup>x27;) Burnouf, Étud. p. 289 sqq., vergleicht fraçadihó mit Sskr. praçásah von çãs logui. Neriosenh giebt es mit: addyayanam kartum.

Das Zeugniß des Hermippus ist also ebenso unverdächtig als wichtig. Im dritten Jahrhundert vor Christus kannten die Griechen zoroastrische Urtexte von jener Beschaffenheit und Ausdehnung, wie wir sie nach den noch vorliegenden Texten und einheimischen Zeugnissen voraussetzen müssen, und fast Alles, was wir bisher als magische Lehre von den Alten bezeugt sehen, ist in den noch vorhandenen Schriften deutlich enthalten ').

Dies ist das Resultat jener Nachrichten des Alterthuns, welche geraume Zeit vor die christliche Aera fallen und somit auch vor die Zeit, wo die Religionsmengerei des römischen Kaiserreiches, die phantastischen Geheimculte späterer Magier und falsche, griechisch geschriebene Zoroastrische Schriften \*) in Schwung kamen: Umstände, die uns bei den Nachrichten

<sup>1)</sup> Plinius hezeugt üherdiess noch die Schriststellerei des Magiers Ostanes zu Xerxes Zeit.

<sup>2)</sup> Suidas s. v. Zongończys. Es gah eine griechische Schrift unter dem Namen des Hystapses (am Ende des 2. Jahrhunderts). Clem. Alex. Strom. VI, p. 761: ed. Potter, agg., dańs die Heiden auch ihre Propheten gehalt hätten und eiltir dafür ein Wort des Apostels Panlus, welches er entweder der Tradition oder einem paulinischen Apocryphen enthommen hat.

paulistica Apply Language Company of Arterdals Lipse Indian Language and Company of the Company of the Company of the Company of the Company Language Company of the Company Language and English of the Company Language of the Tol Company Language of the Tol Company of Language of the Company 
Lact. Inst. VII, 56: Hystaspes quoque, qui fuit Medovum rez antispissimus, a quo amnis quoque nonen accepit qui unue Hydaque thiciur, admirabile sonnium robi interpretations esticinatais pueri ad menoriam posteris traditis, mbiatum sir ac orbe imperium nonempez Romanum multo ante proefatus est, quan silla Trojiana gens conderetur. Es folgt hieraus, dafs L. diesen Hystaspes langs vor die Zeit der Grindung Romi, also auch lange vor Darium Hystaspes setter.

Junin. Apol. 1, 20: Kai Libulla di nai Traéaux purpaeolu rón plugarón érilanes di unqui fiquesci; în. c. 41: Kai feigrare di tris quilandantiono Tinato diglody kata toin tai Tráeaus îi Dibilla; îi toin quolandantiono Tinato diglody kata toin tai Tráeaus îi Dibilla; îi toin peopurate fillane ânsuperadorum, cinco dia toi glody antequipuou travizgeneria role ai Apoltone toin topusa pedia. Apolion qui più oi disono terrizgeneria curiate, dilla nai viste sir è date, etc tenesque pipoque. Justin estrich diese Apologie un 161 v. Chr.

Der Inhalt des Werkes war, wie es seheint, der: Hystaspes hatte einem Trasm bere die Zukunft, der ihm von einem weinsagende Knahen ausgelegt wird. Es kam darin eine Schilderung des Sohnes Gottes vor und wie die Könige der Erde hin verfolgen; Ferner der Untergang des sönischen Reiches und die Verzeitung der Ferner der Schilderung von Appel, 14 des Busch chenfalls gesprochen haben. — Es muß jedenfalls sehon im ersten Jahrhundert lektuant geween sein.

späterer Schriftsteller, wofern sie sich nicht auf jene älteren Quellen ausdrücklich berufen oder wenigstens mit Wahrscheinlichkeit zurückführen lassen, sehr vorsichtig machen müssen.

Unter den Schriftstellern der Periode römischer Alleinrentenlaft nimmt für uns die erste Stelle Strabe ein. Er
parallelisitr'd die Mager mit den indischen Philosophen und
sagt, sie unterwiesen wie diese in den göttlichen Dingen, und
anderswo macht er sie zu einem Stamm des persischen Volkes
und nennt sie eines heiligen Lebens beflissen. Daß aber die
Magier eines Stammes waren, wenn auch nicht des persischen, das bezeugt Bundehesch p. 79, 1.2, wo gesagt wird:
Maidhyomáh, der Vetter Zarathustra's, habe zuerst die h. Lehre
angenommen und alle Mopet's Persiens gingen zurück auf diesen Samen Manuscithra's.

Die weitläufige Schilderung persischer Sitten und Religion, die Strabo<sup>2</sup>) in demselben Buche giebt, beruht theils auf Autopsie, theils auf den Zeugnissen anderer Historiker.

Wir müssen die ganze Stelle betrachten 3): "Die Perser errichten keine Bildsäulen und Altäre; sie opfern auf einem hohen Ort, den Himmel für Zeus haltend: auch verehren sie die Sonne, die sie Mithra nennen, den Mond und Aphrodite und Feuer und Erde und Winde und Wasser. Sie opfern aber an reinem Orte, betend, indem sie das bekränzte (oder bekränzt das Opferthier, wenn nach Herodot ἐςεμμένοι zu lesen ist) Opferthier dazu stellen: und wenn der Magier, der die heilige Handlung leitet, das Fleisch zerlegt hat, so vertheilen sie es und gehen weg, ohne den Göttern einen Theil zu geben; denn die Seele des Opferthieres wolle der Gott und nichts Anderes; gleichwohl legen sie, wie Einige sagen, Darmnetz ctwas Weniges auf's Feuer." Bis hierher haben wir einen verkürzenden und, wie es scheint, hier und da verbessern wollenden Auszug aus Herodot (I, 131-133) die Worte: "die sie Mithra nennen", sind ein ungenauer Zusatz Strabo's, der nach den Ansichten seiner Zeit Mithra mit der Sonne verwechselte.

XV, p. 717: ὑφηγουμένους (τοὺς φιλοσόφους τῆς Ινδικῆς) τὰ περὶ τοὺς Θεούς, ὡς τοὺς μάγους τοὶς Πίρφαις; ὑο. p. 727: φῦλα δὲ οἰκεῖ τῆν χούραν οῖτε Πατεισχορεῖς λιγόμενοι καὶ οἱ Μχαιμενίδαι καὶ οἱ μάγοι' οὐτοι μὲν οὖν σεμνοῦ τινός εἰσι βίου ζηλοταί.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) XV, p. 788: ταῦτα μέν οὖν ἡμεῖς ἐωράκαμεν, ἐκεῖνα δ'έν ταῖς ἰςορίαις λέγεται καὶ ἐφεξῆς.

<sup>3)</sup> XV, p. 732,

Dagegen läßt er mit Recht die Worte Herodot's: οὐτε πἔφ ἀνακαίουσι aus. Der Schluß von: "denn die Seele" an ist ein eigenthümlicher und ganz gewiß ächter, aus anderweitiger Quelle geschöpfter Zusatz.

"Verschieden aber", so fährt Strabo fort, "opfern sie dem Feuer und dem Wasser, und zwar dem Feuer, indem sie trocknes Holz ohne die Rinde dazu legen und Fett (Sahne) darauf legen; dann zünden sie es an und gießen Oel darüber, nicht blasend, sondern fächelnd. Die aber, welche blasen oder Todtes auf's Feuer legen oder Koth, tödten sie. Dem Wasser aber opfern sie, indem sie zu einem See, Fluss oder Quell gehen und eine Grube graben, in welche sie schlachten und wohl Acht geben, dass nicht etwas vom nahen Wasser blutig wird und sie dadurch eine Befleckung verursachen: hierauf legen sie das Fleisch auf Myrte oder Lorbeer auseinander und die Magier berühren es mit feinen Stäbchen und singen dazu, Oel ausgiefsend, mit Milch und Honig gemischt, nicht in's Feuer, noch in's Wasser, sondern auf den Boden: die Besingungen aber machen sie, indem sie lange Zeit einen Bündel feiner Tamariskenzweige halten." Man sieht, Strabo folgt auch hier dem Herodot, aber während er zuvor mehr kürzte, erweitert er nun, wie es scheint, aus dem, was er selbst gesehen oder andern trefflichen Quellen entlehnte. Das Zulegen trocknen Holzes. um das Feuer zu ehren (Farg. XIV, 2, 3. XVIII, 19), das strenge Verbot, Todtes oder Unreines auf's Feuer zu legen oder mit dem Wasser zu mischen, die classische Beschreibung des Bareçma (s. oben die Stelle des Dino) und die mit seiner Erhebung verbundenen langen Gesänge - das sind alles Dinge, die durch die Zendtexte auf's Vollständigste bestätigt werden. Das Oel, von welchem hier die Rede ist, darf unstreitig mit dem Haomasaft identificirt werden, welcher mit Milch vermischt wurde; auch der Honig ist in den Zendtexten vorfindlich, wenn, wie ich anderswo (Mithra p. 72) bereits vermuthet habe, das beim Opfer vorkommende madhu nicht: Wein, sondern Honig bedeutet,

Das nun folgende, welches sich speciell auf den cappadociehen Magismus bezieht, sind wir vollkommen berechtigt, als einen Bericht darüber zu betrachten, was der Cappadocus Strabo als Augenzeuge wahrgenommen.

"In Cappadocien aber, wo es ein zahlreiches Geschlecht

der Mager giebt, die man Feuerbrenner nennt und viele Heiligthomer persischer Götter, opfern sie nicht mit dem Schwert,
sondern sehlagen mit einem Holzscheit, wie mit einer Keule.
Es finden sich da auch Feuerbrennstellen, gewisse merkwürdige
Umbegungen, in deren Mitte ein Altar steht, voll Asche, auf
welchen die Magier unverlöschliches Feuer bewahren; täglich
(oder bei Tage) gehen sie hinein und singen fast eine Stunde,
indem sie vor's Feuer den Reiserbündel halten, mit gekrämpten
Tiaren bedeckt, welche auf beiden Seiten so weit herabgehen,
daß die Backensticke die Lippen bedecken. Dasseble aber
ist in den Heiligthumern der Anais und des Omanus kerkömnlich; auch sie haben Gehege und das Bild des Omanus wird
in Procession getragen. Diese Dinge nun haben wir gesehen,
jene aber (vorher erwähnten) werden in den Geschichtswerken
erzählt, sowie das Folgende."

"În einen Fluß uriniren die Perser nicht, noch waschen oder baden sie sieh darin, noch werfen sie Leichen hinein oder was sonst befleckend ist. Welchem Gott sie auch opfern, zuerst beten sie immer zum Feuer."

Nachdem dann noch mehrere Züge des bürgerlichen Lebens erwähnt sind, die sich auch zum Theil bei Herodot finden, heißt es (p. 735): "Sie begraben die Leichen, indem sie dieselben mit Wachs umgeben, die Mager aber begraben sie nicht, sondern lassen sie von den Vögeln fressen (aus Herodot); ihnen ist auch die Vermischung mit den Müttern ein väterliches Herkommen."

Strabo giebt uns hier eine überaus getreue Beschreibung der magischen Feuerherede und des damit verknüpften Gottesdienstes, wie sie in den Urtexten geschildert werden; er übersetzt das Zendische dithræce (Gen. athaurund, D. athaurund, Acc. dithræcamen) treffend mit niquative, und die Atlägdis mit nuquativitæ 1); er fügt zur Beschreibung des Barsom's hier auch die des Patitädna (Farg. XIV, 8; Aban Y. 123) oder Penom bei. Ueber Anahita und Omanus habe ich anderswo gehandelt und kann die strabonischen Stellen über sie und Mithra hier übergehen.

So haben wir also ein Zeugniss über den ganzen Opfer-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Im Bundehesch (p. 40, l. ult.) Atun(tro)gås, der Fenerort; der dåityö gåtus des Feuers kommt im achten Fargard öfter vor.

cultus der Mager und die dazu gebrauchten Gebete und Gesänge, welches eben so sehr die heiligen Texte bestätigt, als es von ihnen bis in's Detail bestätigt wird.

Noch einen anderen Zug hat uns der Geograph ') aufbewahrt, wenn er von den Baktrianern erzählt: ihre Sitten seien etwas milder gewesen (als die der Sogdianer); aber auch von ihnen sagen Onesikritos und die ihm folgen nicht das Besste. Denn die wegen Alter oder Krankheit Entkräfteten würfen sie lebendigen Hunden vor, die eigens dafür genährt würden, welche sie in ihrer Sprache Begraber (ἐνταφιαςάς) nennen, und der Raum vor der Mauer der Hauptstadt der Baktrer erscheine rein, im Innern aber sei Alles voll Menschenknochen." Strabo nennt seine Quelle: den Onesikritus von Assypeläna, einen Schriftsteller zur Zeit Alexander's, der wohl keine allzu große Autorität ist. Aber, was er hier bezeugt, ist an und für sich richtig, wenn auch zu grell aufgefaßt. Auch Porphyrius 2) erwähnt die Sache, und der spätere Agathias 3) beschreibt ausführlich das Verfahren, wie es zu seiner Zeit stattfand: "Die geringeren Leute vom Volke," sagt er, "wenn sie im Heer eine böse Krankheit befällt, werden noch lebendig und bewußt hinausgeführt. Wird aber einer so ausgesetzt, so wird ein Stück Brod. Wasser und ein Stock zu ihm gelegt: so lange er im Stande ist, von der Speise zu genießen und so lange ihm etwas Kraft übrigt, wehrt er mit diesem Stock die herbeikommenden Thiere ab und treibt die Fress-Gäste weg. Wenn er aber zwar noch nicht ganz zu Grunde gegangen ist, die Krankheit aber so überhand genommen hat, dass er die beiden Hände nicht mehr bewegen kann, dann fressen die Thiere den Unglücklichen, der halb todt ist und bereits zu röcheln beginnt, und rauben ihm die Hoffnung, allenfalls noch die Krankheit zu überstehen. Denn viele schon kehrten wieder gesundet nach ihrer Heimath zurück, wie auf dem Theater und in der Tragödie von den Pforten der Finsterniss ankommend, abgemagert und fahl und geeignet, die Begegnenden in Furcht zu jagen. Kommt aber einer so zurück, so wenden sich Alle ab

<sup>1)</sup> XI, p. 517.

<sup>2)</sup> De abstin. IV, 21: Υρκάνιοι δὲ καὶ Κάσπιοι οἱ μὲν οἰωνοῖε καὶ κυσῦν παραβάλλουσι ζῶντας, οἱ δὲ τεθνεῶτες — καὶ Βάκτριοι μέντοι κυσὶ παραβάλλουσι ζῶντας τοἰε γεγηρακότες.

<sup>3)</sup> II, 28, p. 114 ed. Bonn.

von ihm und fliehen ihn, wie einen höchst Befleckten, als ob er sich noch bei den Unterirdischen befände, und es ist ihm nicht eher erlaubt, an den gewolnten Lebensweisen Theil zu nehmen, bis er durch die Mager von der Befleckung des orwarteten Todes gereinigt ist, das wiederum Leben gleichsam zurtick erhalten hat."

Nach Agathias sind es gemeine Leute, die im Heer böse Krankheiten bekommen, welche so behandelt werden. Nach Onesikritus: Kranke und Alte überhaupt. Die Zendtexte aber beschränken diese Sitte auf jene, welche die Todten tragen und sich dadurch beflecken Farg. III, 15: "Wo ist der Ort jenes Mannes, der Todte trägt? Hierauf sprach Ahura-Mazda: Wo diese Erde am wasserlosesten ist, am baumlosesten, am reinsten, am trockensten, wo am wenigsten auf diesen Wegen Thiere und Zugvieh gehen und Feuer des Abura-Mazda ist und Barecma in Reinheit ausgebreitet, und der reine Mann." 16: "Wie weit vom Feuer? wie weit vom Wasser? wie weit vom ausgebreiteten Barecman? wie weit von den reinen Männern?" 17: "Hierauf sprach Ahura-Mazda: dreißig Schritte vom Feuer, dreissig Schritte vom Wasser, dreissig Schritte vom ausgebreiteten Barecma, dreißig Schritte von den reinen Menschen." 18: "So sollen diese Mazdavacna's von dieser Erde eine Umzäunung umzäunen: Speisen sollen sodann hinthun diese Mazdayacna's; Kleider sollen sodann hinthun diese Mazdayacna's." 19: "Die zerrissensten, die schmutzigsten. Diese Speisen esse er: diese Kleider ziehe er an. So lange, bis er alt oder krank oder eingetrockneten Samens wird." 20: "Wenn er aber alt oder krank oder eingetrockneten Samens wird, da sollen sodann am kräftigsten, schnellsten und am kundigsten diese Mazdayaçna's ihm, nachdem sie ihn auf den Berg geführt haben (?), nach der Breite des Rückens den Kopf abschneiden und den gefräßigsten der leichenfressenden Geschöpfe des heiligen Geistes seinen Leichnam übergeben, den Vögeln Kahrkaça, so sprechend: dieser hier bereut alle böse Gedanken, Worte und Werke, und wenn er sonstige lasterbafte Werke begangen hat, so ist ihm die Strafe verziehen; hat er aber keine anderen lasterhaften Werke begangen; so ist verziehen diesem Mann für immer und immerdar."

Man sieht, daß die Griechen diese Art von Aussetzungen nicht ganz richtig verstanden und übertrieben haben: es sei denn, daß die Praxis graussamer war als das Gesetz. Für uns ist es wichtig, zu wissen, daß von der Zeit Alexander's an bis in's sechste Jahrhundert nach Christus dieser seltsame Gebrauch der Magier, wie ihn der Urtext enthält, statthaft bezeugt ist.

Plinius (23—79 v. Chr.) hat in seinem großen naturgeschichtlichen Werke wiederholt Gelegenheit, von Magie und Magiern und über Zoroaster zu sprechen. Im ersten Buche, wo er Inhalt und Quellen sämmtlicher Bücher angiebt (T. I, p. 81 ed. Sill.), führt er unter den Gewährsmännern für Buck XXX, wo sich die bekannte Stelle über die Magier befindet, unter den auswärtigen Eudoxus, Aristoteles und Hermippus an. Und im dreißigsten Buche selbst (I, 2) beruft er sich auf diese Zeugen, besonders aber auf Hermippus. Wir sind daher wohl berechtigt, jene Notizen über Zoroaster und die Magier, welche Plinius ohne ausdruckliche Erwähnung der Quelle giebt, vorzüglich auf Hermippus zurückzuführen.

Außer den eben bei Eudoxus, Aristoteles und Hermippus schen erwähnten Stellen des Plinius muß uns hier jeur beschäftigen, wo er Osthanes, den Begleiter des Xerxes nach 
Griechenland, als den ersten Schriftsteller über Magie nemt, 
der die Saat dieser Wunderkunst überall ausgestreut habe, 
wohin er gekommen, kurz vor ihm habe aber, nach der Angabe einiger genauerer Schriftsteller, ein anderer Zoroaster von 
Proconnesus gelebt. Osthanes habe einen wahren Heißhunger 
nach dieser Weisheit unter den griechischen Völkern geweckt. 
Es gebe auch noch eine Abart der Magier, die von den Juden 
Moses, Jannes und Lotapen (Hitopata) herrühre, die aber viele 
tausend Jahre nach Zoroaster falle; noch jünger sei die cyprische Magie. Auch zu Zeiten Alexanders des Großen habe 
ein zweiter Osthanes, der durch dessen Begleitung ausgezeichnet

<sup>1)</sup> H. N. XXX, I, 2: Prima quad extel, at equiden invent), commentatus et as cultures exverse regen Prevarue bello, quoi di oraceian insulti, comitans ao velut semina artis portentuase insparati obiter, injecto quaemque commenterent mundo; dilignatiores paulo ante hune pomnta Zeroustrea alimn Proconnesium. Cond certum est, hic maxune Osthanes ad robiem, non arditatem modo scientine visa Gracorym populas egit, pomquem animarberot summan literarum claritatem glorismque ex os extentin antiquitus et paras esuper petitum. Est et alia magues factio a Mose et adment el Lotapo dudicia puedens, and unita milito annovam post Zorovitere; intotre came et Lotapo dudicia perdens, and unita milito annovam post Zorovitere; intotre commentere et Cypria. Non tecno et Alexanderi sungui imporibu auctoristem adiatit perdens, establica via exercisiva piagui temporibu auctoristem adiatit perdens, percentino de consecuente de la consecuen

gewesen, dieser Kunst kein geringes Anschen gegeben. Ueber Osthanes ist anderswo gehandelt worden; nach Plinius' Angabe läßts isch an die Wirklichkeit seiner Person und seiner Schriften kaum zweifeln. Möchte Plinius sich über den Proconnesischen Zoroaster und über jene ditigentiores, die ihn annahmen, näher geäußert haben.

Die miletische Colonie auf der Insel Proconnesus in der Propontis reicht in ziemlich hohes Alter hinauf, denn Herodot (IV. 15) setzt Aristeas von Proconnesus dreihundert und vierzig Jahre vor seine Zeit, also an den Anfang des achten Jahrhunderts v. Chr. oder, wenn die Lesung διηχοσίσισι richtig ist, an den Anfang des siebenten. Des Aristeas wunderbare Geschichte erzählt uns Herodot, wie er beim Gerber stirbt. der ihn in der Werkstatt einschließt, um den Verwandten den Tod zu melden, wie er aber inzwischen auf dem Weg nach Kyzikus gesehen wird und bei Oeffnung der Werkstätte weder todt noch lebendig gefunden worden sei, wie er dann sieben Jahre später in Proconnesus wieder erschienen und die Arimaspie gedichtet habe und dann zum zweiten Male verschwunden sei. Dreihundert und vierzig Jahre nach diesem zweiten Verschwinden sei er dann in Metapont erschienen und habe die Errichtung eines Altares des Apollo befohlen und die Errichtung einer Bildsäule neben demselben, welche den Namen des Proconnesios Aristeas trage: denn Apoll sei in Italien nur zu ihnen gekommen, und er, der jetzt Aristeas sei, sei damals dem Gotte in der Gestalt eines Raben ') gefolgt - dann sei Strabo (XXII, p. 589 C.) erwähnt ihn er verschwunden. auch bei Proconnesus: von hier, sagt er, ist Aristeas, der Dichter der Arimaspischen Epen (vergl. I, p. 21 C.; Plin. VII, 2, 2), ein Zauberer (arno yong), wenn irgend wer; und XIV. p. 639 C. erwähnt er die Meinung Einiger: Aristeas, der Proconnesier sei der Lehrer des Homer gewesen. Orig. adv. Cels. III, 26 sqq. giebt die ganze Geschichte des Aristeas aus Herodot, nennt aber auch Pindar als Gewährsmann,

Aus dieser Erzählung von Aristeas geht hervor, dass Proconnesus ein Sitz geheimnisvoller Dinge gewesen ist und es wäre möglich, dass, wie der vom Scheiterhausen wieder ausge-

Plin. VII, 52. 58: Aristeae etiam visam evoluntem ex ore in Proconneso corvi efficie, maqua quae sequitur fabulositate.

lebte Her, des Armenius Sohn, unter der Hand in den Zoroaster umgedeutet worden ist, so der wieder aufgelebte Aristeas dem proconnesischen Zoroaster den Ursprung gab. Was Plinius von zwei Osthanes sagt, hängt wohl mit der oben besprochenen Diadoche der Magier zusammen. Seine Zeitbestimmung, nach welcher er Moses und die ägyptischen Zauberer (vergl. II, Timoth. 3, 8) viele tausend Jahre nach Zoroaster setzt, ist auch bei der Annahme: Zoroaster habe fünftausend Jahre vor den troischen Kriege gelebt, offenbar übertrieben.

Zwei merkwürdige Züge erwähnt Plinius ') aus Zoroaster's Lesen: der eine bezieht sich auf seine Geburt: er habe am Tage, an welchem er geboren worden sei, gelacht und sein Hirn habe so gezuckt, daße es die darauf gelegte Hand zurück gestoßen habe, als Wahrzeichen seiner zukünftigen Wissenschaft. Der andere ist das Leben Zoroaster's in der Wöste '): er habe dort dreißig Jahre von Käse gelebt, der so zubereitet gewesen, daß das Alter nicht merkbar war. Der erste Zug findet sich auch im Zardustnamch c. 6, der zweite wird ebenfalls sowohl durch die bereits anderswo angeführten Originaltexte über das Leben Zoroaster's in der Einöde, als auch durch die darauf bezüglichen Stellen des Eubulus bei Porphyrius und des Dio Chrysost. bestätigt. Plutarch ') erwähnt ebenfalls die Mülchkost Zoroaster's.

Im 37. Buche des Plinius findet sich eine Reihe Citate aus dem Buche des Zoroaster's  $\pi \epsilon \rho i \ \lambda i \partial_{\theta \theta' \gamma}$ , welches Suïdas erwähnt. XVIII, 24, 56 eine Angabe des Zoroaster über das Säen. XXVIII, 6, 19 über den Urin.

So weit wir den Auszügen des Eusebius ') aus Alexander Polyhistor und des letzteren aus Berosus, dem Zeitgenossen Alexanders des Großen, trauen können, hatte dieser chaldäische Schriftsteller nach der Sündfluth eine Reihe von 86 Königen in Babylon gesetzt, deren beide ersten Eucehius



<sup>1)</sup> N. H. VII, 16, 15: Risisse codem die, quo genitus esset, unum homineus accepimus Zoroastren; eidem cerebrum ita palpitasse ut impositam repelleret manum futurae praesagio scientiae.

N. H. XI, 42, 97: Tradunt Zoroastren in desertis caseo vizisse annis XXX ita temperato ut vetustatem non sentiret.

<sup>8)</sup> Quaest. Sympos. IV, 1 p. 660: Οὐ γὰς ἐμεμνήμην, εἶπεν ὁ Φίλων, ὅτι Σώσαςρον ἡμίν ὑποερόφει ὁ Φίλιους, ὡν gaas μήτε ποτῷ χοησάμενον ἄλλο, μήτ δόσματι πλὴν ἡ γάλικτος διαβωόσαι πάντα τὸν βίον.

<sup>4)</sup> Chron. I, p. 40 flg.

und Chomasbelus (ersterem giebt er vier Neren, letzterem vier Neren und fünf Sossen) waren, und die 33091 regiert haben sollten. Hierauf hätten die Meder Babylon genommen und sofort acht medische Tyrannen, deren Namen Berosus ebenfalls angegeben habe, während 224 Jahren geherrscht; dann eilf Könige (48 Jahre stehen am Rand der Hs.; Gutschmidt vermuthet 248); dann 49 chaldäische Könige, während 458 Jahren; dann neun arabische Könige 245 Jahre. Dann habe er von Semiramis erzählt, der über die Assyrier geherrscht habe, und hierauf wiederum ausdrücklich die Namen von 45 Königen mit einer Regierungszeit von 526 Jahren aufgezählt. Dann sei Phul König der Chaldäer gewesen. - Während die ersten Könige nach der Sündflut durch die Rechnung nach Saren, Neren und Sossen und die ungeheure Zahl von Jahren sich als eine mythische Ergänzung einer Periode von 36000 Jahren erweisen. scheinen die medischen Herrscher über Babylon und die folgenden Könige bis Phul historisch zu sein, und neuere Forscher setzen den Anfang der medischen Dynastie 2458 oder 2447 v. Chr. Als den ersten dieser acht medischen Könige des Berosus nennt nun Syncellus 1) (um 800 n. Chr.), angeblich nach Alexander Polyhistor, einen Zoroaster, und aus seinen Worten geht zugleich hervor, dass auch Panodorus Zoroaster als solchen bezeichnet und ihm astronomische Berechnungen zugeschrieben hat. Allein beachten wir den Widerspruch zwischen dem Polyhistor des Eusebius, welcher deutlich die ersten 86 Könige von den medischen unterscheidet, und dem Polyhistor des Syncellus, welcher die medischen jenen 86 zurechnet, dann aber Zoroaster und die sieben nach ihm als chaldäische Könige bezeichnet und ihnen 190 Sonnenjahre giebt, während Polyhistor bei Eusebius 224 (234) berechnet, so

müssen wir zugestehen, dass entweder der Text des Synkellus eorrupt ist, oder dass er sieh willkürliche Aenderungen erlaubt hat. Es ist daher auch problematisch, ob Alexander Polyhistor und seine Quelle Berosus wirklieh den ersten der medischen Tyrannen Zoroaster genannt haben, oder ob dies eine Zuthat der Späteren ist? Jedenfalls ist damit noch keineswegs gesagt, daß dieser medische Zoroaster, der über Babylon herrschte, der berühmte Prophet dieses Namens sei, und die Richtigkeit der Angabe des Syncellus vorausgesetzt, ist es leicht möglich, daß der Name Zarathustra von mehreren getragen wurde. Wir haben einen Beweis dafür in den Angaben der Chronisten über einen Zoroaster, König der Baktrer, der als Zeitgenosse des Ninus und der Semiramis gilt, Cephalion, so sagt die armenische Uebersetzung der eusebianischen Chronik 1), habe erzählt, dass die Assyrier zuerst über Asien geherrscht, habe von Ninus und seinen Großthaten gehandelt und der Geburt der Semiramis, des Magiers Zaravescht, Königs der Baktrer, und seines Kriegs und seiner Ueberwindung durch Semiramis erwähnt. Ninus habe 52 Jahre regiert, nach ihm Semiramis 42 Jahre, die Babylon mit einer Mauer umgeben und sodann den unglücklichen Krieg gegen Indien unternommen habe. Syncellus 2) (I, p. 315) giebt diese Stelle zusammenziehend und, wie es seheint, verunstaltend, wenn sein eigner Text incorrupt ist. Denn während Eusebius den Cephalion die Jahre des Ninus auf 52 angeben läßt, setzt Syneellus die Geburt der

<sup>3)</sup> I. p. 43 ed. Auch.: "Incipio scribere de quibas et aliti countenorrant otipus primis Ellenius Lebius Clesirague, Oudinet, deinde Herodius Alicernaises. Perman Anna imprement Ansprii, se quibas cent Nima Bell (Silia) coins regui attais exa desta gravata desprii, se quibas cent Nima Bell (Silia) coins regui attais exa desta gravata de Semiramilia despri (arrara) de Roccastra Riagi Roccinormum regii certamine ac debellatione a Semiramidei net non tempas regui Nint III annes pinas, que de obtis como. Post quest come responset Somirami, suro Bulgolema circandedit ad anadem formum, qua a périoper dichen set: Cuesta minima et Zenous Provincia de anadem formum, qua a périoper dichen set: Cuesta minima et Zenous Provincia de anadem formum, qua a périoper dichen set: Cuesta minima et Zenous Provincia de anadem formum, qua a périoper dichen set: Cuesta minima et Zenous Provincia.

Semiramis und den Zoroaster in's 52, Jahr des Ninus, was offenbarer Unsing wäre; aber ¿zzz rührt von Scaliger her; die Hss habe gro rs. Etwas anders lautende Nachrichten von dem Magier Zoroaster, dem Zeitgenossen der Semiramis, giebt Moses von Chorene (I, p. 87 ed. Ven.). habe, als sie den Sommer in Armenien zubrachte, den Magier und Fürsten der Meder Zradascht zum Statthalter in Assyrien und Ninive gemacht, habe sich dann mit ihm verfeindet und ihn angegriffen, sei aber vor ihm nach Armenien geflohen, worauf Ninyas sie getödtet und sich des Reichs bemächtigt habe. Moses polemisirt dabei ausdrücklich gegen Cephalion, indem er zufügt: dieser erzähle, wie viele Andere, zuerst die Geburt der Semiramis, dann ihren Krieg gegen Zoroaster, in welchem Semiramis gesiegt habe, dann den indischen Feldzug. Maribas von Catina aber habe die Sache aus chaldäischen Quellen geschöpft und werde von der armenischen Sage bestätigt. Und weiter (I, p. 39) heißt es: "Von Zervan sage ein gewisser Zradascht, Magier und König der Baktrier, das ist der Meder, er sei der Anfang und Vater der Götter: und viel Anderes hat er von ihm gefabelt, was nicht dieses Ortes ist, zu wiederholen."

Doch wir gehen auf Cephalion zurück, dessen Zeit wir leider nicht bestimmen können (Müller, Fragm. hist. Gr. III, p. 68 u. p. 625). Er nennt unter seinen Gewährsmännern ausdrücklich den Ctesias. Wir müssen also die ganze Geschichte vom Krieg der Semiramis mit Zoroaster um so mehr auf Ctesias zurückführen, als sie sich auch bei Diodor, nur unter anderm Namen findet. Dieser erzählt (l. II, 2 sqq.) die Eroberungen des Ninus (wobei er ausdrücklich den Ctesias citirt) und wie nur Baktrien ihm Widerstand geleistet habe; wie er dann den Krieg mit den Baktriern aufgeschoben und inzwischen Ninive gegründet habe. Dann ist als Episode (c. 4 u. c. 5) die γένεσις der Seminaris eingeflochten, wie Diodor übereinstimmend mit Cephalion sich ausdrückt (c. 5: τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν γένεσιν τῆς Σεμιράμιδος μυθολογούμενα σχεδόν ταῦτ ἐςίν). Hierauf folgen die Kriegsrüstungen des Ninus, der Einfall in Baktrien, die tapfere Gegenwehr des Königs Oxvartes, die Belagerung von Baktra, die Kriegslist der Semiramis, wodurch die Stadt eingenommen wird, der ersteren Vermählung mit Ninus, die Geburt des Ninyas und der Tod des Gründers von Ninive; dann die Gründung Babylons durch Semiramis, ihr Zug nach Indien und ihr Ende. Man sieht deutlich, was aus Cephalion citirt wird, ist nur eine dürre und überkurze Inhaltsanzeige dessen, was Diodor aus Ctesias des breiteren erzählt. Aber Diodor nennt nach Ctesias den König von Baktrien Όξυάρτης, ohne irgendwie seine Identität mit dem Magier Zoroaster anzudeuten, während Cephalion nach Eusebius, des Moses von Chorene und des Syncellus Zeugniss aus demselben Ctesias den Magier Zoroaster als den fraglichen baktrischen König bezeichnet. Man könnte nun bei der Unzuverlässigkeit Cephalions geneigt sein, zu vermuthen, er habe auf eigne Faust den Oxyartes des Ctesias in den Zoroaster verwandelt. Dagegen aber sprechen manche Gründe: zuerst daß Maribas, auf den sich Moses beruft, auch von dem Magier Zradoscht und seinem Kampf mit Semiramis geredet hat. Sodann lassen sich die schon oben angeführten Stellen des Justin. Arnobius 1), des Theo, wohl kaum alle auf die einzige Autorität des Cephalion zurückführen. Wir müssen daher entweder annehmen, der Name sei bei Diodor verschrieben und statt 'Οξυάρτης: Ζωροάξοης zu lesen; oder Ctesias habe wirklich ienen König von Baktrien, der nach ihm mit Ninus und Semirainis gleichzeitig war, Oxyartes genannt, während andere Quellen, aus welchen Cephalion und die übrigen schöpften, ihn Zoroaster nannten. Letztere Quellen zum wenigsten also, wenn nicht Ctesias selbst, setzten den Magier Zoroaster in die Zeit des Ninus und der Semiramis. War letztere, wie jetzt angenommen wird (s. Gutschmid p. 100; Brandis, über den historischen Gewinn aus der Eutzifferung der assyrischen Inschriften p. 15), 1273, so haben wir als die Periode des Zoroaster die Mitte des 13, Jahrhunderts vor Christus, wogegen jene Chronisten, welche Ninus und Abraham coordiniren, Zoroaster beim siebenten Jahr Abraham's erwähnen; vergl. Eusebius, Chron, II, p. 35 ed, Auch. Praep. Evang. X, 9 - eine Differenz von sieben- bis achthundert Jahren.

Was die Nachricht der Griechen von der Gleichzeitigkeit des Magiers Zoroaster mit Semiramis besonders verdächtigen

<sup>1)</sup> Er führt ansdrücklich Ctesias als Gewährsmann für den baktrischen Zoroaster an, citirt das Buch, in welchem die Stelle stand, und sprieht von den magischen Mitteln, mit welchen Assyrier und Baktrier gekämpft hätten, was er weder aus Diodor, noch aus Cephalion, wie er nas vorliegt, eatnehmen konnte.

könnte, ist die Qualität eines baktrischen Königs, die ihm beigelegt wird; denn nirgends hat in den Urtexten Zarathustra königliche Qualität, wenn ihm auch die Meisterschaft über alle Stände beigelegt wird. Vielmehr ist in den Texten ausdrücklich Vistäcpa als der ihm contemporane König genannt, welcher die h. Lehre ausbreitet. Diese Schwierigkeit ließe sich nur lösen, wenn Vistäcpa als Auhänger der Lehre des Propheten Zarathustris genannt und mit letzterem verwechselt worden wäre, so daßs wir also unter dem baktrischen König Zoroaster Vistäcpa selbst zu verstehen hätten.

So haben wir also, wenn Syncellus wahr berichtet hat, einen medischen Zoroaster, König von Babylon, um 2458 und einen baktrischen König Zoroaster, der je nach der Periode des Ninus um 3000 oder nach 1273 gesetzt wird. Aber damit ist des Wirrasls noch kein Ende. Die Verfasser der Pseudo-Clementinischen Recognitionen, deren lateinische Uebersetzung uns erhalten ist, und die griechisch vorhandenen ebenfalls falsehen elementinischen Homilien-Schriften, welche mindestens im zweiten Jahrhundert nach Chr. verfafst wurden, und zwar viele innerliche Achnlichkeiten haben, aber auch, wie die unten angeführten Stellen ') beweisen, mannichfach von einten angeführten Stellen ') beweisen, mannichfach von ein

<sup>1)</sup> Recagn. Clement. IV, 27: Ez quibat (filis Noë) was Chan nomine cuidan es filis sia, qui derenia appellabeler, q quo despoiroma et Balpoinorum et er filis sia, qui derenia appellabeler, a qui appeliaremat, appoinorum et ampelia entra que tane erant, Zeroastra espollaberras, davimente prima naquea artis autorra, cuius nomine etima libri super hoc phrimi habetur. Hic ergo astris autorra, cuius nomine etima libri super hoc phrimi habetur. Hic ergo astris mustum ac frequenter insetus, et colena qual domines relieri Deus, etdu cintillas quandam ez stella producer et homisibus estentare copii (vargl. Anonymus vo Malla, p. 17 ed. Baun.); quo rueles atque inpari in suprome mircaelli tradventur; cupietasge augere de se hiusmodi opiniones sespisa inte molleduter, supsequo di pro Datannes, quem inportanias frepuentadal, igni necessus concernantes.

<sup>28:</sup> Sal intili homine, qui tune crast, cim debuisent stipue opiniomes, quan de co conceptrant, adicrere quippe quam pomali moret giu silentera copitatam, in majus um estollunt. Escructo min sepulvo ad honorem qius, tamquum amicum Dei et fulmini ad coclum recisico noblecatum, advarar amis unte et quasi vivum astrum colere. Hine esim et nomen post mortem qius Zor o astro, hoc est vivum astrum colere. Hine esim et nomen post mortem qius Zor o astro, hoc est vivum estud va appellatum est ad his, qui post vamun generalionem Graccae linguae loqual fuerant repleti. Hoc denique exemplo esiam nune multi ose, qui fulmine obierint, seupleris honorento tamquum amico Dei colonat. This ergo cum quarte decisua generalione copisest, quinta decima defunctus est, in qua turria adificata est et linguae hominum multiplicited risines unt. — (Dana kommun eine Stalle bor Kinned.)

<sup>29.</sup> Et eius, quem supra dizimus indignatione daemonis, cui nimis molestus fueral, confiagrasse, busti cineres tanquam fulminei ignis reliquias colligentes ki, qui erant primitus decepti, deferunt ad Persar, ut ab eis tanquam divima caelo lapsus ignis perpetuis conservaretur excubits, atque ut caelestis Deus coleretur.

Clem. Homfl. IX, 3: ών είς τις από γίνους ών Χάμ του ποεήσαντος Μεςοέμ, εξ ούπες τα Αίγυπτίων και Βαβυλονίων και Περσών επλήθυνε σύλα. 4: Εκ

ander abweichen, identificiren den Zoroaster mit Mesraim, dem Sohne des Cham (Recogn.), oder mit Nimrod (Hom. Clem.). Die späteren Kirchenschriftsteller machen hierin noch Variationen, indem sie bald Cham (Hist. scholast. in Gen. 39). bald Chus (Greg. Turon, Hist. I, 5), bald Assur (Epiphan. Panar. p. 7: Procop. Gaz. in Gen. XI) Zoroaster nennen. Die Recognitionen sagen: dieser Zoroaster habe in der vierzehnten Generation begonnen und sei in der fünfzehnten gestorben, zur Zeit des Thurmbaues und der Sprachenverwirrung. Diese vierzehn Generationen sind aber die zehn von Adam bis Noah incl., sodann Cham, Chus, Nimrod; welche weiter dazu gerechnet wurden, ist mir nicht klar. Alle diese Identificationen Zoroaster's knupfen an Gen. X, 6 an und gehen von dem Grundgedanken aus: alles magische Wesen sei Eigenthum der Familie Cham's. Da nun Zoroaster als der Repräsentant des Magismus betrachtet wurde, so versetzte man ihn ohne Weiteres in diese chamitische Urzeit, und obgleich man sich, wie die angeführten Stellen nachweisen, bewußt war, daß Zoroaster dem medisch-persischen Stamm angehörte, so übersah man den durch dieselbe Stelle (Gen. X. 2) bezeugten Ursprung der Meder von Japheth, und lies (der Hypothese zu lieb) die Perser von Cham und Mezraim abstammen, wobei zugleich vergessen wurde, dass jener chamitische Magismus, der in Sterndeuterei und Zauberei bestand, himmelweit von dem zoroastri-

του γένους τούτου γίκεται τις και τό Διεδοχήν μαγικό παραλλεγώς, όντόμαν κηθορώ, δίναι γίγως το κατακλαμόν βια τη Ελληνικα Σων ο Ελληνικα Σω

schen Magismus entfernt ist. Möglich, daß hierbei Erimerungen an einen medischen König Zoroaster in Babylon oder an Beziehungen des Ninus, der mit Nimrod gleich genommen wurde, zu Zoroaster, König von Baktrien, vorschwebten — etwas historisches ist in all' diesen Combinationen nicht zu suchen; sie haben nur den Nutzen, uns zu zeigen, wie sehr man im Alterthum von der Ueberzengung durchdrungen war, Zoroaster gehöre in weit frühere Zeit, als das Herrscherhaus der Achämeniden.

Bezüglich dessen aber, was diese Quellen von Zoroaster aussagen, ist zwischen den Recognitionen und den Clementinen ein merkbarer Unterschied: erstere lassen ihn Funken (Blitze) aus den Sternen locken '), als er es aber dem Dämon, durch dessen Kraft er es that, zu häufig trieb, von diesem durch Feuer (Blitz) getödtet werden. Die Clementinen dagegen lassen ihn den Stern jenes Dämons, welcher die Welt beherrscht mit magischen Künsten, um die Gabe der Herrschaft beschwören, worauf der Dämon das Feuer der Herrschaft herabgießt, zugleich aber ihn (Nimrod-Zoroaster) darin verzehrt. Dieser Tod durch den Blitz habe zur Apotheose Zoroaster's geführt, über dessen Leib ein Tempel in Persien errichtet worden sei; die Perser aber hätten die Kohlen dieses Blitzes fortwährend genährt und das Feuer als Gott angebetet; dadurch hätten sie aber zuerst die Herrschaft 2) erlangt, und nach ihnen hätten die Babylonier auch Kohlen des Feuers gestohlen und sodann geherrscht. Das Letztere kürzen die Recognitionen etwas ab. Beide Quellen aber haben die abentheuerliche Erklärung des Namens Zoroaster im Wesentlichen gemein, obgleich auch hier eine kleine Abweichung stattfindet; die Recognitionen übersetzen Zoroaster mit vivum sidus (ζωρόν άσρον), die Clemen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das erinnert an die Pairika's, welche nach Tir. Y. 8 als Sternschnuppen zwischen Erde und Himmel fallen.

<sup>3)</sup> Die noch späteren Erballisten erablien den Fenetrol des Zonaster in übnieht Weise. So Chronic, Pacch. 7. 1, p. 67 ell Bonn. 126 gerön (Novo) ohr voö yövnu fyrerfön and å Zonasiene, ön tenplötyten, öste gilken veikerte volgeto vira novoja stevakolypun olgendu, elitar visi llegane, öst elik vasien, pa tö trig ås töd nangakow pan östan intägere nal geldätete, nal oli da kaftya tö Badlanov å trig indig yögen, önon yönden yökerte ta ha östat nal eiläpavos trör Islanov ant voja alagon avribalyn. Kal intafgava andi eiläpavos trör Islanov antivortes tö alagone varör tergendig for se viri. Dassieb ungefalt bei Catenna 7. 1, p. 29 ell Bonn, bei dem Annymus vor Allaka (t.), 18 ell Bonn, und ell sellas e. v. Zagodagon.

tinen erklären ihn durch die ζώσαν ἐορὶ τοῦ ἀςίρος. Ich brauche nicht zu bemerken, wie völlig unsinnig diese Etymologien sind. Daß aber das Feuer, und zwar das vom Himmel kommende, Symbol der Herrschaft sei, das ist ein ächter Zug. Denn das αραπα der Könige ist ein Lichteglanz, der von Altura stammt.

Dio Chrysostomus aus Prusa in Bithynien, Plutarch's Freund, der unter Domitian in die Verbannung mußte, unter Nerva und Trajan aber in Rom ein großes Ansehen genoß, hat in seiner borysthenischen Rede (T. II, p. 60 sqq. ed, Dindorf) einen angeblichen Mythus der Magier aufbewahrt, der unserer näheren Untersuchung werth ist; ich gebe die Stelle das Unwesentliche und die rhetorischen Ausschmückungen kürzend. Nachdem er von der Weltregierung Gottes geredet, fährt er fort: "Ein anderer wunderwürdiger Mythus wird in geheimnifsvollen Weihen von Magiern gesungen, welche diesen Gott preisen als den vollkommenen und ersten Lenker des vollkommensten Wagens, Denn des Helios' Wagen sei im Vergleich mit diesem jünger, der Menge aber sichtbar, da sein Lauf offenkundig sei. - Das feste und vollkommene Gespann des Zeus hat Niemand unter den Griechen würdig gefeiert. weder Homer noch Hesiod, sondern Zoroaster und die Söhne der Magier, durch ihn unterrichtet, besingen es, von welchem die Perser sagen, er habe aus Liebe zur Weisheit und Gerechtigkeit sich von den Menschen entfernt und allein auf einem Berg gelebt. Dann habe sich dieser Berg durch vieles von oben herabstürzendes Feuer entzündet und anhaltend gebrannt; weßhalb der König mit den Angesehensten der Perser sich ihm in der Absicht genähert habe, den Gott anzubeten; da sei der Mann (Zoroaster) unversehrt aus dem Feuer getreten und ihnen huldvoll erschienen, und habe sie geheißen, guten Muthes zu sein und einige Opfer zu opfern, da Gott zum Orte gekommen. Hierauf habe er nicht mit Allen verkehrt, sondern nur mit den für die Wahrheit Geeignetsten und für den Umgang mit Gott Fähigsten, welche die Perser Magier nannten, d. i. solche, die dem göttlichen Wesen zu dienen verstehen '), nicht wie die Griechen aus Unkunde des Namens die Zauberer so nennen. Diese Magier aber haben außer andern durch heilige Vorschriften bestimmten Verrichtungen auch die, daß sie dem

<sup>)</sup> Dieselbe Definition giebt Dio auch anderswo.

Zeus ein Gespann Nisäischer Pferde nähren (das sind die schönsten und größten in Asien), dem Helios aber ein Pferd. Sie entwickelten aber den Mythus mit großer Kühnheit, indem sie sagen: es sei nur eine Führung und eine Wagenlenkung des Alls, die mit höchster Kundigkeit und Stärke immer geschehe unaufhörlich in unaufhörlicher Periode der Zeit. Die Umläufe der Sonne und des Mondes seien nur Theilbewegungen und darum deutlicher, die Bewegung des Alls aber sei der Menge unbekannt. Die getraut sich kaum, das barbarische Lied von den Pferden dieses Gespanns neben den anmuthigen hellenischen Liedern zu singen, so abentheuerlich erscheint es ihm. Das erste Pferd sei von außerordentlicher Schönheit, Größe und Schnelle, geflügelt und dem Zeus heilig; es habe die Farbe des reinsten Lichtes. Sonne und Mond seien seine Zeichen und auch die übrigen Gestirne in ihm begriffen. Das zweite Pferd, ihm verbunden und am nächsten, sei nach Here benannt, zahm und weich und viel geringer an Kraft und Schnelligkeit, von Natur schwarz, glänze nur der von Helios beleuchtete Theil. Das dritte sei dem Poseidon heilig und langsamer als das zweite; die Dichter nennen es Pegasus. Das vierte aber und unwahrscheinlichste von allen sei starr und unbeweglich, nicht gefügelt, der Hestia gehörig. Nichtsdestoweniger lassen sie (die Magier) das Bild nicht fahren, sondern sie sagen, daß auch dieses Pferd an den Wagen gespannt sei, und auf dem Platz bleibe, in einen Zaum von Diamant beißend; es stämme sich aber mit seinen Theilen, und die zwei andern in der Nähe beugten sich nach ihm, das erste und äußerste aber bewege sich immer um den stehenden, wie um das Ziel der Wettbahn. Gewöhnlich seien sie verträglich; aber manchmal veranlasse ein kräftiger Stofs des ersten einen Weltbrand (wie den des hellenischen Phaethon), oder ein heftiger Schweiß des dritten eine Flut (wie die des Deukalion); das Alles sei aber kein zufälliges Unglück, wie die Menschen wähnten, sondern geschehe nach Absicht des weisen Wagenlenkers. Außer dieser Bewegung des Ganzen gebe es aber noch eine Bewegung und Veränderung der vier, die ihre Gestalt änderten, bis sie alle eine Natur annähmen, vom Stärkeren besiegt. Auch diese Bewegung vergleichen sie in einem noch gewagtern Bild mit Wagenlenkung, wie wenn ein Wunderwirker aus Wachs Pferde formt, indem er von jedem einzelnen wegnimmt und abdreht und dem an-

dern zufügt, bis er endlich alle in einen der vier aufgehen macht, eine Gestalt der ganzen Masse wirkte. Es sei dies aber nicht, als ob bei unbelebten Gebilden der Demiurg von außen wirke und die Materie verwandle, sondern sie selbst erlitten dies gleichsam, wie in einem großen und wahren Kampfe um den Sieg streitend, den nothwendig der erste, stärkste und schnellste unter ihnen erringe, der am Anfang als der Auserwählte des Zeus bezeichnet wurde. Denn dieser, da er von allen der kräftigste und von Natur ganz feurig sei, verzehre die andern, als wären sie wirklich von Wachs, in nicht langer Zeit, die aber uns nach unserer Berechnung unendlich scheine; indem er aber so die ganze Wesenheit der andern in sich aufnehme, erscheine er viel größer und glänzender als zuvor, Sieger geworden im größten Kampfe, nicht durch einen andern der Sterblichen oder Unsterblichen, sondern durch sich selbst. Er stehe aber erhaben und trotzig da, erfreut über seinen Sieg. und brauche ob seiner Stärke und seines Muthes dann größeren Raum. An diesem Punkt der Erzählung angelangt, fürchtet er sich, die eigentliche Natur des Thieres zu nennen: er sei nämlich dann einfach die Seele des Wagenlenkers und Herrn, oder vielmehr das Verstehende und Lenkende derselben." So weit geht, wie es scheint, bei Dio die Rede der Magier. Wie viel aber von diesem mythischen Vortrag aus einer wirklich magischen Quelle geschöpft ist, oder wie viel der 'griechische Schönredner hinzugethan hat (und solche Zuthaten sind schon wegen der Namen Zeus, Here, Poseidon, Hestia und Pegasus und wegen der Beziehungen des Phaethon und Deukalion zu vermuthen), oder ob gar das Ganze von Dio ersonnen und den Magiern in den Mund gelegt wurde, ist schwer zu entscheiden. Letzteres scheint mir jedoch nicht wahrscheinlich, vielmehr wäre es sehr möglich, daß, nachdem Dio selbst von geheimnissvollen Weihen der Magier spricht, er die Sache aus den damals zu Rom so stark im Schwunge befindlichen Mithras-Mysterien geschöpft hat. Die Vorstellung eines vierspännigen Wagens, auf welchem die Gottheit fährt, ist nicht gegen die magische Vorstellungsweise. Wir finden in den Urtexten, dass die Anahita auf einem Wagen einherfährt, der mit vier weißen Pferden bespannt ist (Aban Y. 11, 13), welche dann als Wind, Regen, Wolke und Blitz bezeichnet werden (ib. 120). Und Mithra hat ebenso ein

Gespann von vier weißen Rossen, deren Vorderhufen mit Gold, die Hinterhufen mit Silber beschlagen sind (Mib. Y. 125); desselbe wird dem Çraośa zugeschrieben (Yaçın. LVII, 27); jedoch sind es Falken, die ihn ziehen, von Alles übertreffender Schneligkeit. Es ist also gar nicht unmöglich, daß auch Ahura-Mazda ein solches Viergespann in irgend einem verlorenen Texte zugeschrieben wurde.

Die Pferde des Gespanns sind leicht zu deuten: Licht, Luft, Wasser, Erde. Die Verbindung von Licht und Luft erinnert an die in den Zendtexten so geläufige von Mithra, dem Repräsentanten des Lichtes, und Räma-Qistra (cayus upard-kairyd), dem Genius der Luft, der Ram Y. 54 sqq. ebenfalls personificirt erscheint. So gut beide unter dem Bild von mächtigen Kriegern dargestellt werden, so gut konnten sie es auch unter dem Symbol von Pferden; wir sehen ja in den Yaschts Tistrya und Verethraghna die Gestalt des Rosses annehmen (Tir Y. 18; Bahr. Y. 9).

Wir haben aber noch überdieß die Beschreibung des Wagens des Zeus, der offenbar mit Ahura-Mazda identisch ist, bei Xenophon Cyrop. VIII, 3, 12, wo ein weißer Wagen (die Farbe bezieht sich auf das Gespann der Rosse) mit goldenem Joch, dem Zeus heilig, in der Procession geführt wird.

Was Dio von dem glanzenden Rosse sagt, welches in der Geheimlehre als die Seele des wagenlenkenden Gottes gelte, so ist auch dies meines Erachtens magisch; es ist der Fravasii des Ahura-Mazda gemeint, von welchem Farv. Y. 80, 81 die Rede ist, wie wir schon oben sahen.

Das Wichtigste in der Erzählung Dio's ist das, was er niez Zarathustra sagt: er habe aus Liebe zur Gerechtigkeit und Weisheit in der Einsamkeit auf einem Berg gelebt, der durch vom Himmel herabfallendes Feuer gebrannt habe; aus dem brennenden Berg sei der Prophet dann dem König') erschienen und habe seine Offenbarungen begonnen. Woher hat Dio dies geschöpft? Das Leben Zoroaster's in der Einsamkeit und auf einem Berge scheint mir, wie schon Mithra p. 63 vermuthet wurde, in Farg. XIX, 4, verglichen mit Bundeh. p. 53, 5, p. 58, 5 und p. 79, 10 begründet, und Prophyrius de antro nymph. c. 6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ich bemerke im Vorübergehen, das Dio oder vielmehr seiner Quelle nicht einfällt, diesen König mit dem Vater des Darius zu identificiren.

beschreibt nach Eubulus die Mithrashöhle, die Zoroaster in den nahen Bergen Persiens eingeweiht habe.

Der brennende Berg, aus welchem Zoroaster hervortritt, erinnert an den brennenden Dornbusch Mosis; es ist mir aus den Zendtexten nichts Aehnliches erinnerlich, wohl aber möchte ich eine Stelle des Bundehesch hierher beziehen.

## 12. Fravaši's.

## (Fragment.) Farvardin - Yasht.

- I. 1) Es sprach Abura-Mazda zum heiligen Zarathustra: Einzig dir will ich Stärke und Kraft und Majestät und Hülfe und Freude sagen, o hoher Heiliger! der Reinen kräftigen, starken Genien, wie sie mir zu Hülfe kamen, wie sie mir Beistand leisten, die kräftigen Genien der Reinen.
- Durch ihren Reichthum und ihre Majestät erhalte ich, o Zarathustra, diesen Himmel, der aufglänzt und vorschaut; der auf dieser Erde und um sie ist.
- 3) Gleich wie jener Vogel, der steht geistregiert, gefestigt, weitbegränzt, mit ehernem Leib eines ....................... glänzend nach den Dritteln den Maxda bekleidet im sterngeformten Kleid, geistiggebildetem, begleitet von Mithra, Rasnu, Armaiti-Cpeñia: dem an keinem der Theile die beiden Enden geschen werden.
- 4) Durch ihren Reichthum und ihre Majestät erhalte ich, o Zarathustra, die Ardvi-Çâra-Anāhita, die breitströmende, heilkräftige, gegendämonische, der Ahura-Lehre gemäße, die anzubetende in der bekörperten Welt, die zu verehrende in der bekörperten Welt, die ..... mehrende reine, die Heerden mehrende reine, die die Lebendigen mehrende reine, die Glanz mehrende reine, die Glanz mehrende reine, die Land mehrende reine.
  - 5) Die aller Männer Samen reinigt, die aller Weiber Uterus

(Fötus) reinigt zur Geburt — die alle Weiber wohlgebärend macht, die allen Weibern rechte und zeitige Milch bringt.

6) Die große, weither berühmte, die so ist an Größe, wie alle diese Wasser, welche auf der Erde fließen; welche gewaltig vorströmt vom Berg Hukairya hin zum See Vöurukasa.

7) Es erzittern alle Enden des See's Vôurukaśa; auch die ganze Mitte erzittert, wenn sie hervorströmt, wenn sie hervorspringt: Ardvi-Çara-Anhita, die da hat tausend Kanāle und tausend Abflüsse; und jeder dieser Kanāle und jeder dieser Abflüsse (ist) vierzig Tagesritte (lang) einem mit gutem Pferd versehenen Reiter.

8) Von diesem meinem einen Wasser geht ein Abfluße auseinander in die sieben Karsvare's. Von diesem meinem einen Wasser geht er gleichmäßig hin Sommers und Winters. Sie reinigt mir die Wasser, sie der M\u00e4nner Samen, sie der F\u00fcrstinnen Uterus, sie der F\u00fcrstinnen Uterus, sie der F\u00fcrstinnen Milch.

9) Durch ilren Reichthum und ihre Majestät erhalte ich, o Zarathustra, die breite Erde, die Ahura-geschaffene, die große, bepfadete; welche eine Trägerin ist des reinen Guten, welche die bekörperten Wesen trägt, lebende und todte, und die Berge, die hohen, weidereichen, wasservollen.

10) Auf welcher viele aus (in) Quellen stammende (befindliche) Wasser fließen, schiffbare; auf welcher vielartige Bäumehervorwachsen zur Nahrung für Vieh und Männer, zur Nahrung der arischen Länder, zur Nahrung der fünfzitzigen Kuh, zur Hulfe der reinen Männer.

11) Durch ihren Reichthum und ihre Majestät erhalte ich, o Zarathustra, in den Gebärerinnen die empfangenen Söhne, nicht forsterbend, bis zum gesetzten Vidhätus (Vernichtung) auf dem Wege, das Leben der Seele und die Knochen und die Farbe und die Bänder und das Blut und die Füße und den Hintern.

12) Denn wenn mir nicht Hülfe leisteten die kräftigen Genien der Reinen, so wären mir hier nicht Vieh und Männer, welche von den Arten die befsten sind; der Drukhs wäre Macht, der Drukhs Herrschaft, der Drukhs die belebten Wesen.

13) Hin zwischen Himmel und Erde würde von der geistigen Drukhs gesetzt werden; hin zwischen Himmel und Erde würde von der geistigen Drukhs gewohnt werden; nicht

würde sodann dem Tödter weichen Anro-Mainyus dem heiligen Geiste.

14) Durch deren Reichthum und Majestät fließen die Wasser, vorangehend im Grunde unaufhörlich (auf unerschöpflichem Grunde). Durch ihren Reichthum und ihre Majestät wachsen aus der Erde die Bäume hervor, im Grunde unaufhörlich. Durch deren Reichthum und Majestät weht der Wind dunstgenfährt im Grunde unaufhörlich.

15) Durch deren Reichthum und Majestät empfangen die Weiber Söhne. Durch deren Reichthum und Majestät gebären sie gute Geburt. Durch deren Reichthum und Majestät sind

sie von Söhnen gefolgt.

16) Durch deren Reichthum und Majestät wird der Mann geboren, der weise, weise denkende, das Gesprochene wohl hörende, der da ist im Geist vertieft, der Naidyahha des Gautama vor dieser Frage daher kommt. Durch deren Reichthum und Majestät geht die Sonne jene Wege; durch deren Reichthum und Majestät geht der Mond jene Wege; durch deren Reichthum und Majestät geht der Sterne jene Wege.

17) Es sind in den gewaltigen Schlachten die Beistand gebendsten, die Genien der Reinen. Diese Genien der Reinen sind die stärksten, o Heiliger, welche sind die der ersten Glätbigen oder die der ungeborenen Männer, der hervorgehenden Heiler. Die andern Genien der lebendigen reinen Männer sind stärker, o Zarnthustra, als die der Todten, o

Heiliger.

18) Hierauf welcher Mann sie wohlgetragen trägt im Leben der reinen Genien, der Regierer des Landes, der Geleichherrscher, der wird am freudigsten sein, beherrschend, irgend wer der Menschen, der euch wohlgetragen trägt, Mithra, den weitflurigen und die Wahrheit, die die Lebendigen mehrt und nährt.

19) So sage ich die Macht und Stärke, Majestät und Hülfe und Freude, o hoher Heiliger, der Genien, der Reinen, der gewaltigen, überkräftigen, wie sie zu Hülfe kamen, wie sie mir Beistand bringen, die gewaltigen Genien der Reinen.

H. 20) Es sprach Ahura-Mazda zum heiligen Zarathustra: Hierauf, wenn dir in dieser bekörperten Welt, o heiliger Zarathustra, auf den Weg kommt der Gewalthätigen und der Bösewichter, der schrecklichen (einer), o Zarathustra, und wenn zum Schrecken des Leibes, dann murmele dieses Wort, dann sprich dieses Wort aus, das siegreiche, o Zarathustra.

21) Der Reinen gute, starke, heilige Genien lobe ich, rufe ich an und ehre sie. Wir opfern den Genien des Hauses, des Dorfes, der Stadt, des Landes, den Zarathustrischsten, den seienden der seinwerdenden, den seienden der gewesenen, den seienden der seinwerdenden Reinen; alle aller Länder, die befsten der befsten Länder.

22) Welche den Himmel erhalten, welche das Wasser erhalten, welche die Erde erhalten, welche das Rind erhalten, welche in den Gebärerinen die Söhne erhalten, die empfangenen nicht sterbend, bis zum gesetzten Vidhätus auf den Wegen das Seelenleben und die Knochen und die Haut und die Bänder und das Blut und die Flüse und den After.

23) Welche sind sehr tragend, von gewaltiger, guter, fahrender, fester, rufender Weise; welche anzurufen sind in den Gutheiten, welche anzurufen sind in den Siegen, welche anzurufen sind in den Schachten.

24) Welche Sieg geben dem Anrufenden, das Verlangte geben dem Schreienden, Festigkeit geben dem . . . . . , gute Gnade geben jenem , der ihnen opfernd und sie beg\(^a\)tigend anruft: der Spenden bringende Reine.

25) Die dort am ersten herabsteigen, wo reine M\u00e4nner die Reinigkeit am meisten im Herzen haben und wo sie am gr\u00f6sten und geehrtesten sind und wo befriedigt ist der Reine und wo unerz\u00e4rat ist der Reine.

III. 26) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, welche sind die kr\u00e4ftigsten der Fahrenden, die leichtesten der Fortgef\u00e4hrenen, die nicht l\u00e4rmendsten der . . . . , die nachhandelsten der Stege, die nichtgeschlagendsten der Schwerter und Panzer, welche unaufl\u00f6slich machen.

27) Sie sind ein Glnek, wohin sie kommen; ihnen den guten, den befsten opfern wir, welche sind der Reimen gute, starke, heilige Genien. Denn bei ausgestreuten Opferreisern sind sie anzurufen, bei den Siegen, bei den Schlachten und da wo starke Männer um die Siege kämpfen.

28) Sie hat Mazda angerufen um Hülfe und zur Hülfe des Himmels und des Wassers und der Erde und der Bäume, als der heilige Geist trug (crhielt) den Himmel, das Wasser, die Erde, das Rind, die Bäume, als er in den Gebärerinnen die Söhne erhielt, die empfangenen nieht sterbend vor dem gesetzten Vidhätn, als er auf den Wegen ausbreitete (belebte) Knoehen und Haut und Bänder und Blnt und Füße und After.

29) Es erhielt der heilige Geist diese starken, leise kommenden, wohlblickenden, großaugigen, hörenden, lang . . . . , welche hoch sind, hochgeschürzt, welche gute und breite Wohnungen haben, frei (leicht) schnauben, . . . . . . berühmt den

Himmel mit tragen.

IV. 30) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, den gut folgenden, gut thuenden, zu langer Genossenschaft, die die belsten und unerz\u00e4rntesten sind, jenen M\u00e4nnern des Guten, welche euch die guten, sch\u00fctzenden, weit gehenden, heilenden, ber\u00fchmten, Schlachten t\u00f6dtenden nicht zuerst verunehren.

V. 31) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, den gewaltig freudigen, den hassenden von oben wirkenden, heilbringendsten, welche über der Sehlacht der hassenden

Gegner gewaltige Arme zerstören.

VI. 32) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, den flehenden, festen, mächtigen, nieht kranken, Nahrung gebenden, gehorsamen, heilenden, von der Reinheit Heilmittel gefolgten, nach der Breite der Erde, der Länge der Steppe, der Höhle der Sonne.

VII. 33) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, welche stark sind, wohlbewehrt ..... verwundungdrohend, weitblickend, zerstörend aller Hassenden Haß der Daèwä's und Mensehen, mächtig niedersehlagend in der Schlacht (oder die Feinde) nach ihrer Lust und ihrem Gefällen.

34) Ihr Guten verleihet den ahnragegebenen Sieg und die tödtende Uebermacht den Ländern, die heilvollsten, wenn (ihr) Guten ungekränkt, befriedigt, unverletzt, unerzümt seid, mit Opfer angerufen und geehrt des Wohnortes mächtig einhergeht.

36) Welche dort am ersten niedersteigen, wo reine M\u00e4nner sind, die Reinheit am meisten im Herzen tragend, und wo sie am gr\u00f6\u00edfisten und am erfreutesten sind und wo befriedigt ist der Reine und wo unerz\u00fcrut ist der Reine.

37) Der Reinen guten, beiligen, starken Genien opfern wir, die volle Schaaren haben, hundert Waffen, deren Fahnen erhoben sind, den glänzenden, welche in den gewaltigen Schlachten dann eiliger herab beikommen, wann die starken khstdeagd den Danus Heere brünzen.

38) Vernichtet ihr dann den Sieg der turanischen Bogenschützen — vernichtet dann den Haß der turanischen Bogenschützen. Voran, euer Keresnazo seien wohl bemannt und heilvollst die starken khstdeayô, die starken Heiler, die starken Sieger, fürchübar den Wolmsitzen, die Tödter der zehntausendherrizen Dauus.

X 39) Der Reinen guten, heiligen, starken Genien opfern wir, die beim Zusammenstellen der Schlachtreihen die Enden derselben vernichten, die Mitte beugen, schnell von hinten herfahren, zur Hülfe der reinen Männer, zur Bedrängniß der böse Werke wirkenden.

XI. 40) Der Reinen guten, heiligen, starken Genien opfern wir, welche sind gewaltig und thatkräftig und siegreich, Heere tödtend, rufend (?) und tödten, einherschreitend, mit berühnten ..... mit herrlichem Leib begabt, mit berühnter Seele, die reinen, welche Sieg geben dem Anrufenden, das Verlangte geben dem Schreienden, welche Festigkeit geben dem Bande.

41) Sie geben dem Guten Gnade, der ihnen so opfert, wie ihnen jener Mann opfert, der reine Zarathustra, der Meister der bekörperten Lebendigen, der Gipfel der Zweifl
ßigen, einem jeden der ....... Kommer, einem jeden der Aengste Schrecken (?).

42. Welche wohlgerufen die geistesbefsten, welche wohlgerufen geistgesendet hervorgehen an dem Gipfel dieses Himels, der Stärke folgend, der wohlgesetzten, dem ahurageschaffenen Sieg und der tödtenden Uebermacht und der Çaoka (Nützlichkeit), welche das Gewählte bringt, das Verlangte bringt, der reinen, erfreuenden, anzubetenden, zu verehrenden, um der höchsten Reinheit willen.

43) Sie gießen aus den Çatavacçô zwischen Erde und Himmel, den Wasserfließenden, Ruf gehörten; den Wasserfliessenden, Bäume wachsen machenden zur Nahrung von Vieh und Menschen, zur Nahrung der arischen Länder, zur Nahrung der fünfzitzigen Kuh, zur Hülfe der reinen Menschen.

44) Hin zwischen Erde und Himmel geht der Çatavaêçô, dahin wasserfließend, rufgehört, wasserfließend, bäumesprieisend, sebönstrahlend, leuchtend zur Nahrung von Vieh und Menschen, zur Nahrung der arischen Länder, zur Nahrung der fünfzitzigen Kuh, zur Hülfe der reinen Männer.

XII. 45) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, die Erzgepanzerten, Erzbewaffneten, Erzsiegenden, welche schweben auf den glanzgebundenen Schlachtfeldern, ge.... Pfeile tragend zur Tausendtödtung der Menschen....

46) Jene Männer erkennen, in welchen der Siegesgeruch; sie sind erfreut (beschützt) von den Reinen guten, starken, heiligen Genien vor dem gezielten Wurfgeschofs, vor dem erhobenen Arm.

47) Wo man ihm zuerst opfert, zu dem auf das Bekenntnis gerichtete Gemüth, ans gläubigem Geiste, da steigen sie herab die gewaltigen Genien der Reinen mit Mithra und Rashu und dem gewaltigen Fluch des Weisen, mit dem siegreichen Winde.

48) Die Länder schlagen sie zusammengeschlagen nieder, zu finfzig tödtend und zu hunderten, zu hundert tödtend und zu tausenden, zu tausend tödtend und zu cehntausenden, zu zehntausend tödtend und zu unzähligen, wo niedersteigen die gewältigen Genien der Reinen mit Mithra und Rasnu und dergwaltigen Fluch des Weisen, mit dem siegreichen Winde.

XIII. 49) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, welche zum Dorfe hinfliegen um die Jahreszeit Hamacpathmaédaya; dann waudeln sie dort umlier zehn Nächte, diese Hülfe zu erkennen strebend.

50) Wer wird uns loben, wer opfern, wer verehren, wer erfreuen, wer begütigen mit der Hand, die Fleisch und Kleiden hält, mit Reinheit erlangendem Lobe; wessen Name wird von uns ergriffen werden, wessen Seele wird euch geopfert werden, wem wird von uns die Gabe gegeben werden, daß ihm Nahrung sei unversieglich für immer und immerdar.

51) Hierauf, welcher Mann ihnen vor opfert mit Fleisch haltender (gebender), Kleider gebender Hand, mit Reinheit erlangendem Lob, den segnen sie befriedigt, unbedrängt, unerzürnt die gewaltigen Genien der Reinen.

52) Es werden an dem Orte sein Heerden von Rindern und Männern: es wird sein schuelles Pferd und fester Wagen: es wird sein ein weiser Mann, der uns fürwahr opfert mit Fleisch gebender, Kleider gebender Hand, mit Reinheit erlangendem Lohe

XIV. 53) Der Reinheit guten, starken, heiligen Genien opfern wir, welche der Mazdageschaffenen Gewässer Weg zeigen, die schönen, die zuvor stehen vorgesetzt, nicht den Höhlungen entströmend am selben Orte lange Zeit hindurch.

54) Hierauf strömen sie auf einmal hin auf dem Mazdageschaffenen Weg, auf dem Gottzugetheilten Orte, auf dem festgesetzten . . . . nach dem Wohlgefallen des Ahura-Mazda,

nach dem Wohlgefallen der Amesa-Cpenta's.

XV. 55) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, welche die fruchtbaren Bäume des schönen Wachsthums zeigen, die vorher stehen gehindert, nicht hervorwachsend auf demselben Orte lange Zeit.

56) Hierauf wachsen sie schnell hervor auf dem Mazdageschaffenen Weg, auf dem Gottbeschiedenen Ort, zur vorbestimmten Zeit, nach dem Wohlgefallen des Ahura-Mazda, nach

dem Wohlgefallen der Amesa-Cpeñta's.

XVI. 57) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, welche der Sterne, des Mondes, der Sonne, der anfangslosen Lichter Weg zeigen, die reinen; die vorher am selbigen Ort lange stehen, nicht fortbewegend wegen des Hasses der Daêva's, wegen der Anläufe der Daêva's:

58) Hierauf fahren sie schnell dahin, die weithin bewegende Bewegung des Pfades erlangend, nämlich die der guten

Auferstehung.

XVII. 59) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, welche jenen See beschützen, den weitufrigen (võurukaša) glänzenden, neun und neunzig und neunhundert und neuntausend und neunzig Myriaden.

XVIII. 60) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, welche jene Sterne beschützen, die siebenfaltigen neun und neunzig und 900 und 9000 und 90,000.

XIX. 61) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, die jenen Leib schützen des Câma-Kerecâcpa, des Keulen tragenden Gaêçus 9 und 90 und 900 und 9000 und 90,000.

XX. 62) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, die jenen Samen schützen des heiligen reinen Zarathustra 99,999.

XXI. 63) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, welche an des herrschenden Herrn rechter Seite kämpfen, wenn er ein Reiner und befriedigend ist, wenn sie ihm unerzürnt (unbedrückt) befriedigt ungekränkt, unerzürnt sind der Reinen gewaltige Genien.

XXII. 64) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir, welche größer sind, kräftiger sind, fester sind, mächtiger sind, siegreicher sind, heilender sind, gabenspendender sind, als man es mit Worten aussprechen kann, welche die

..... der Myazda's zu zehntausend begleiten.

65) Wenn dann die Gewässer hervorfließen, o heiliger Zarathustra, aus dem See Võurukaša und der Mazdageschaffene Glanz, dann gehen hervor die gewaltigen Genien der Reinen, viele zu vielen Hunderten, viele zu vielen Tausenden, viele viele Myriaden.

66) Wasser suchend (begehrend) für ihr Geschlecht (Sippe, Familie), für ihr Dorf, für ihre Stadt, für ihr Land, so sprechend: unser eigenes Land ist zur Niederlage zum Vertrocknen.

67) Sie kämpfen in Schlachten an ihrem Sitz und Ort, wie Sitz und Wohnung sie zur Befriedigung trugen, gleichsam wie ein fester Kriegsmann von wohlgetragener . . . . , mit Waffen umgürtet niederschlägt.

68) Hierauf, welche von ihnen überwinden, die führen das Wasser weg, jeder seiner Familie, seinem Dorf, seiner Stadt, seinem Land, so sprechend: unser eigenes Land zur Förderung und zum Wachsthum.

69) Hierauf, wenn der Regierer des Landes, der gleichherrschende, von hassenden Feinden angegriffen wird, dann ruft er diese an, die gewaltigen Genien der Reinen.

70) Sie kommen ihm zu Hülfe, wenn sie ihm sind ungekränkt, befriedigt, ungedrückt, unerzürnt, die gewaltigen Genien der Reinen, sie fliegen nieder zu ihm, (wie ein) man sollte glauben wohlbeflügelter Vogel.

71) Sie sind ihm Schwert und Panzer und . . . . . . und Umdeckung vor der geistigen Drukhs und der Varenischen Gewalt und der zischenden Schlange und der alltödtenden Gottlosigkeit des Anr '-Mainyus, gleich wie das Niederschlagen 21

von hundert und tausend und zehntausend trocknen Zweigen ist es.

72) So dass nicht dagegen ein wohlgeprüstes Schwert, nicht eine wohlbeschlagene Keule, nicht ein wohlgezielter Pfeil, nicht eine eine wohl ...... Lanze, nicht ein Stein aremo geschnellt anlangt.

73) Sie sind . . . . . . der Reinen guten, starken, heiligen

Genien (wie oben § 49).

- 74) Den berühmten opfern wir, den denkenden, den lehrenden — den Heilern der Seelen opfern wir, der Thiere der . . . . . der unter dem Wasser, der unter dem Himmel, der befüngelten, der leichtgehenden, der klauenfolgenden Genien opfern wir.
- 75) Den Genien opfern wir den festen (kräftigen), den festesten, den heiligen, den heiligsten, den starken, den heilbringendsten, den festen, den obermächtigen, den gewaltigen den gewaltigten, den leichten, den leichtesten den Gabe verleihendsten.
- 76) Denn sie sind die Gaben verleihendsten der beiden geistigen Geschöpfe, der Reinen gute, starke, heilige Genien, welche da erhaben stehen, als die beiden Geister Geschöpfe schufen, der heilige Geist und der verderbende.

77) Als hindurchging Anrô-Mainyus die Schöpfung des reinen, guten, da kamen zu Hülfe Vohumano und das Feuer.

- 78) Sie beide überwanden den Hass des Anrò-Mainyus, des verruchten, als er nicht die Gewässer zum Fließen liefs, nicht die Bäume zum Wachsen. Auf einmal flossen da, als Ahura-Mazda, der starke Schöpfer wollte, die Gewässer, die heilbringendsten, und es wuchsen hervor die Bäume.
- 79) Allen Wassern opfern wir allen Bäumen opfern wir, allen guten, starken, heiligen Genien der Reinen opfern wir namentlich den Wassern opfern wir namentlich den Bäumen opfern wir namentlich den guten, starken, heiligen Genien der Reinen opfern wir.
- 80) Allen früheren Genien opfern wir hier dem Genius des Ahura-Mazda, dem größsten, befsten, schönsten, härtesten, intelligentesten, wohl gestaltetsten, an Reinheit höchsten, opfern wir.
  - 81) Dessen Seele das heilige Wort ist, der Feuer glänzende, vorblickende, und die Körper ergreift er, die schönen der Amesa-

Cpenta's, die Werke der Amesa-Cpenta's - der glänzenden Sonne, der Pferde lenkenden opfern wir.

XXIII. 82) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir - der Amesa-Cpenta (Unsterblichen, Heiligen), der glänzenden, großaugigen, hohen, angreifenden, festen, ahurischen, welche unvergänglich und rein sind.

83) Welche da sind sieben mit gleichen Gedanken, sieben mit gleichen Worten, sieben mit gleichen Werken. Welcher ist gleicher Gedanke, gleiches Wort, gleiches Werk, der gleiche Vater und Regierer, der Schöpfer Ahura-Mazda.

84) Von welchen einer des andern Seele beschaut, die da sinnt auf gute Gedanken, sinnt auf gute Reden, sinnt auf gute Werke, sinnt auf Garo-Nemâna, deren Wege glänzend sind,

wenn sie herbeifliegen zu den Spenden,

XXIV. 85) Der Reinen guten, starken, heiligen Genien opfern wir - dem Genius des Feuers, des weitverbreitetsten, des heiligen, weisen - dem Genius des reinen, festen, wortleibenden, tapferlanzigen, ahurischen Craosa und dem des Nairvô-Canha,

- 86) Und dem des gradesten Rechtes (Raśnu) und dem des weitflurigen Mithra und dem des Manthra-Cpenta (heiligen Wortes) und den Genien des Himmels, des Wassers, der Erde, der Bäume, des Stieres, des Lebens und der vergänglichen Schöpfung.
- 87) Des sterbenden Lebens (Gayô-maratha), des reinen Genius opfern wir. Der zuerst dem Ahura-Mazda den Gedanken hörte und die Befehle; aus welchem er (Ahura) gebildet hat das Geschlecht der arischen Länder, den Samen der arischen Länder.
- 88) Des heiligen Zarathustra Reinigkeit und Genius opfern wir, der zuerst Gutes dachte, zuerst Gutes sprach, zuerst Gutes that; dem ersten Priester, dem ersten Krieger, dem ersten Ackerbauer, dem ersten Verkünder, dem ersten Verkündeten, dem ersten Ehrenden und Geehrthabenden, das Rind und Reinheit und das Gesprochene und des Gesprochenen Gehör und das Reich und alle guten Dinge, die Mazdageschaffenen, die reinsamigen.
- 89) Der da ist der erste Priester, der erste Krieger, der erste Ackerbauer - der zuerst das Rad bewegte von Daêvischer und menschlicher Hülfe. Der zuerst von der bekörperten Schöpfung das Reine pries, ein Daêvavernichter, sich be-

kannte als zarathustrischer Mazdayaçna, Feind der Daêva's und Bekenner des Ahura.

- 90) Der der erste der bekörperten Schöpfung die Rede sagte, die Dämonenfeindliche, Ahurabekennende. Der der erste der bekörperten Schöpfung die Rede aussprach, die antidämonische, Ahurabekennende. Der der erste der bekörperten Schöpfung das ganze dämonische Gesetz als nicht zu opfern, nicht zu verehren sagte, der starke, Wohlfahrt gebende, erstlehrende der Länder.
- 91) In (durch) welchen alles reine Wort verkündet (gehört) worden ist, der Herr und Meister der Lebendigen, der Lober der größten und besten und schönsten Reinheit, der Erforscher der besten Lehre von allen seienden.
- 92) Den wünschten die Amesa-Cpenta's alle einträchtig mit der Sonne, hin zum bekennenden Gemüthe aus gläubigem Geiste, den Herrn und Meister der Lebendigen, den Lober der größten, besten, sehönsten Reinheit, den Erfrager Lehre von den seienden.
- 93) Bei dessen Geburt und Wachsthum sieh ausdehnten Wasser und Bäume; bei dessen Geburt und Wachsthum wuchsen Wasser und Bäume; bei dessen Geburt und Wachsthum Heil riefen alle vom Heiligen geschaffenen Geschöpfe.
- 94) Heil uns, es ist geboren der Priester, der heilige Zarathustra; er wird uns opfern mit Spenden, Opferreis streuend Zarathustra. Von nun an wird hier sich verbreiten die gute, mazdayaçnische Lehre nach allen sieben Karsvare's.
- 95) Von nun an wird hier Mithra, der weitflurige, gedeihen machen alle Vorgesetzten der Länder und die Erschreckenden erfreuen; von nun an wird der starke Wasserherr gedeihen machen alle Vorgesetzten der Länder und die Erschreckenden hinabführen (?). Des Maidhyò-maönha des Sohnes der Aracti, des Reinen Reinheit und Genius opfern wir, der zuerst dem Zarathustra das Wort hörte und die Befehle.

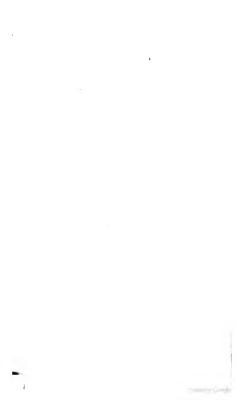





